

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Vet. Ger. III B. 11





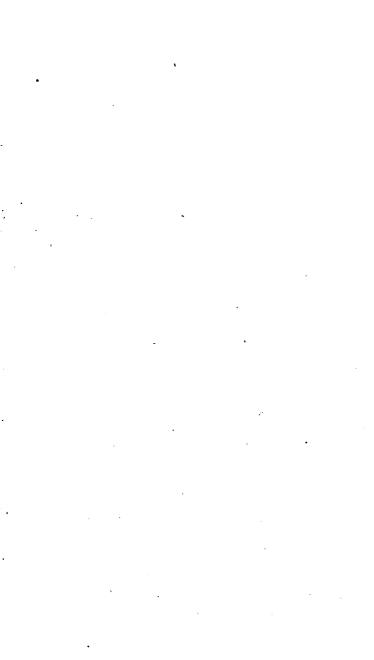

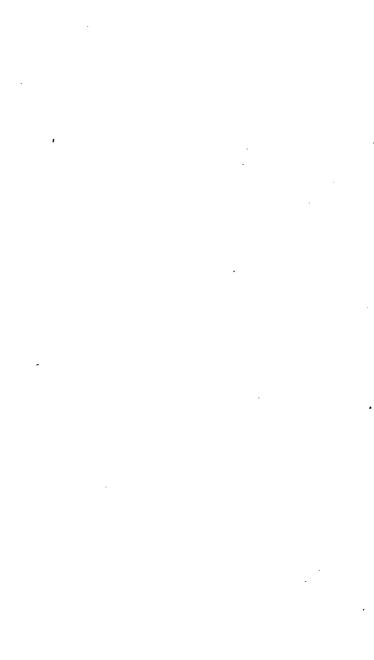

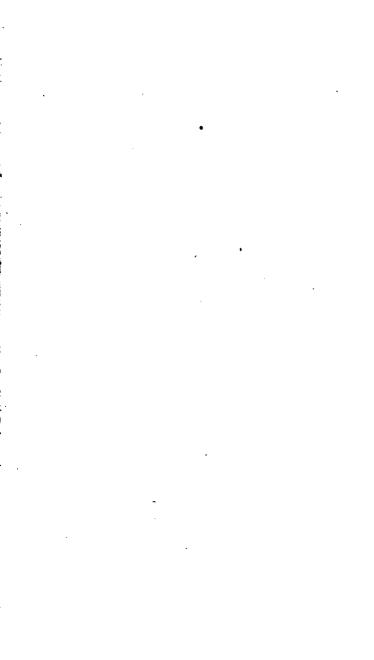

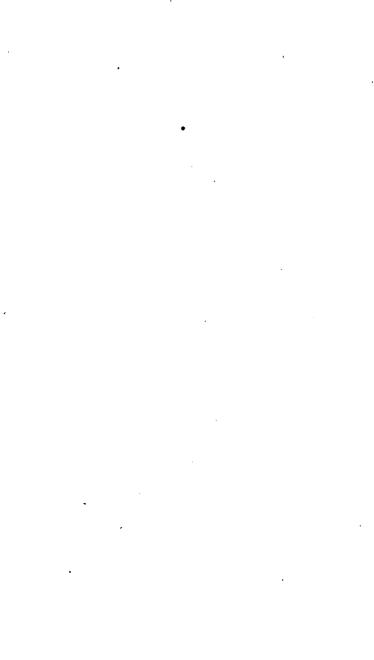

# Erauerspiele.

von

Theodore Korner.

Mit/Grosh; Badisch; gnåd; Privilegio

CARLSRUHE, im Bureau der deutschen Classiker. 1823.

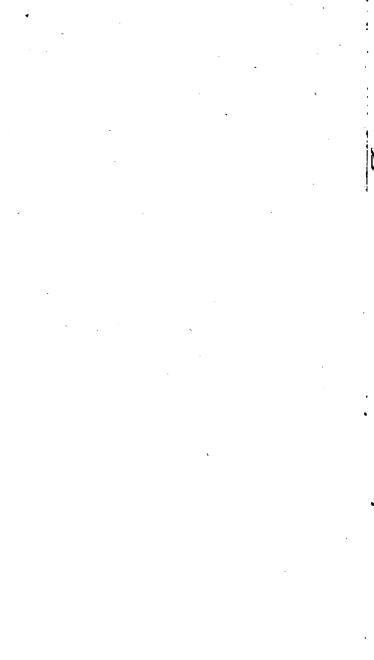

# Sammlung

ber

borzüglichsten deutschen Classifer.

Funf und achtzigster Band.

Theobor Rorners Berte III.

Bring, ein Trauerspiel. Rosamunde, ein Trauerspiel.

Mit Großherzoglich Babifchem gnabigftem Privilegio.

Carleruhe, im Bureau ber beutschen Classifer. 1827.



# Theodor Korners

# sämmtliche Werke.

Dritter Band.



Bring, ein Trauerfpiel. Rofamunde, ein Trauerfpiel.

Dit Grofherzoglich Babifchem gnabigftem Privilegio.

Carleruhe, im Bureau der deutschen Classifer. 1827.

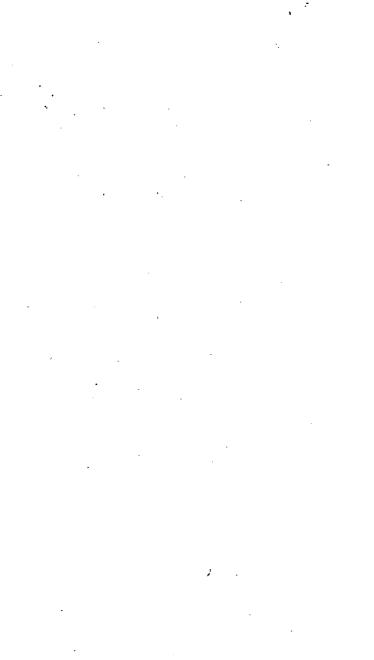

# Zriny.

Ein Brauerfpiel in funf Aufgigen.

1812.

# Perfonen.

Soliman ber Große, turtifcher Raifer. Debmeb Cotolowit fec, Grofmeffiers Abrahim, bei Begler Beg von Ratolien. Mli Portut, oberfter Befehlehaber bes Gefchuges. Muftafa, Pafcha von Bosnien. Levi, Golimans Leibargt. Gin Bote. Ein Aaa. Ritlas, Graf von Bring, Ban von Rroatien, Dals matien, Sclanonien, Mavegnitus in Ungarn, Dbris

fter von Sigeth. Ena, geborne Brafin Rofenberg, feine Gemablin.

Beleng, ibre Tochter. Raspar Alapi,

Raspar Alapi, ungarifche hauptleute.

Deter Bilactn, Loreng Juranitfch,

grang Ocherent, Bring's Rammerbiener.

Gin Bauer.

Ein ungarifcher Dauptmann.

Ungarifche hauptleute und Colbaten. Turfen.

(Die Beit ber handlung ift bas Jahr 1566. Schauplag in ber erften Galfte bes erften Acts in Belgrab, bann theils.in, theils por ber ungarischen Seftung Sigeth.)

# Erfter Zufzug.

(Bimmet in Pallafte bes Grofferen gu-

## Erfter Auftritt.

Soliman (fist tieffinnig, ben Ropf auf bie Danbe geftust, im Borbergrunbe). Levi (tommt burch ben Paupteingang.)

#### Bevt.

Mein kaiserlicher heer hat mein verlangt? ——
The habt mich rufen taffen, Großer Gustan? ——
Der Schave hartt auf seines herrschers Wink. ——
(Bey Seite.)

Roch immer teine Antwort! -

(laut) Best und Raifer!

Bergeiht's bem treuen Ruechte! - Sepb Bhr frank? herr, Ihr fend frank! -

Soliman.

War ich's, Du hilfft mit nicht! —

Levi.

Doch, groffer hett, boch ! — traut bem alten Diener.

Menn's einer tann, ich tann's. Ich gab Cuch Proben

Von meiner Areue wie von meiner Kunft.
Seit vierzig Jahren schleicht mein scharfes Auge Dem Wandeln Eures Lebens sorschend nach.
Was ich von hohen Meistern früh erlernte,
Was die Natur mir später selbst bekannt,
Auf Euch begrenzt' ich alles Wissens Ende.
Ich kenne Eures Lebens tiefsten Bau,
Vertraut mit seinen Kräften, seinen Wünschen —
Des Urztes Kunst sey allgemeines Gut,
Wohl weiß ich das, und mocht' es treu erfüllen,
Denn Euer Wohl war mir der Menscheit Leben:
Ein held und Kaiser gilt ein ganzes Volk!

Soliman.

Ich kenne Dich und kenne Deine Treue, Und Deine Kunst hat sich mir oft bewährt; Drum hab' ich Dein verlangt. — Sprich unverholent Wie weit steckt Du noch meines Lebens Ziel? — Zeig Dich, wie ich Dich immerdar gefunden, Als treuen Knecht, mit offnem, gradem Sinn! — Wie lange soll ich leben? — Ich will Wahrheit! — Levi.

Berr! Diefe Frage tann nur ber bort lofen. An biefen Rathfeln scheitert meine Kunft.

Coliman.

Des Lebens innern Bau wollt Ihr verstehn Der Raber heimlichstes Getrieb berechnen, Und wift boch nicht, wie lang bas Uhemert geht, Wift nicht, wenn biefe Raber ftoden follen!

Levi.

Dein großer Berr! fdmaht nicht bie eble Runft!-Die enge Grenze marb von Gott gezogen. Und in bie ftille Bertftatt ber Ratur Sat teines Menfchen Muge noch gefehn. Erflaren mogen wir bes Lebens Beife, Sein Reimen, feine Bluthen, feinen Tob; Doch in bas Chaos ferner Doglichfeiten Berliert fich traurig ber bebrangte Beift, Benn er's verfucht, bem Rathfel abgulaufden, Bas feche Sahrtaufenbe noch feinem Dhr vertraut. -Ich fann euch fagen ! biefer Merven Starte. Dies Reuer, bas im Belbenauge glubt, Und Gurer Seele ruftige Begeift'rung, Sie beuten mir auf manches volle Sahr, Das Euch ber gut'ge Gott noch jugemeffen ; Doch nicht bestimmen mag ich's mit Gewißheit, Und nur ein Gautler rubmt fich biefer Runft. -

Coliman.

Noch manches volle Jahr? — war's nicht so;

#### Levi.

Wenn Ihr Euch schont, und mit verwegner Hand Nicht eigenmächtig Eures Lebens Faben, Nicht eigenmächtig Eure Kraft zerftort, So barf ich gern zehn Jahre Euch versprechen; Duch schonen mußt Ihr Euch! — Euch war's vers gönnt,

Bis an bes Greifenalters burre Schwelle — Bas Gott nur wenig herrlichen verbieß —

Die Araft, ben Ruhm, bas Gluck Ench treu gut

Und noch des Lorders frifchen Bluthenkranz Dutch Eurer Laden Silber zu verflechten. Nun ruhet aus, mein großer Held und Kaiser! Ruht aus auf Euern Siegen! Was ein Gott. Noch Euern Lagen zugezähltz die kleine Weile Genießt im kihlen Schatten Eures Ruhms! Euch gab der himmel mehr als Menschenleben, Ihr habt fie eine Ewigkeit geseht!

SALLMAR. - 1 Saidl — Mahr hah' is

Still, Alder! Still! — Mehr hab' ich nicht vere kangt!
Behn Jahre gibt mir Drine Kunst, wenn ich In lasser Rube mich begraben wollte? Mein Leben ist der rüst'gen That gewochnt, So wird's doch noch ein Inhe bes Kviegs extragen. Mehr brauch' ich nicht! — Geh! ruse mir ben.

Leb f (gest as)

Mehmed! -

## 3meiter Auftritt.

Soliman (anein.)
Ich foll mich fconens — Goll den Funden Kraft, Der in den giten Gelbengliedern schlummert, Im mußigen Leben langsam sterben sehn? — Wie ich aufgrat, da hat die Welt gezittert, Die Welt soll zittern, muß ich untergehn! — Das ist das große Götterloos der Belden! — Geboren wird der Wurm, und mind zentreien,

Und nichts bezeichnet feines Lebens Sput, Das Wolf verjungt in friedenben Gefchlechtern . Sein gemes Dafepn, und ber Riebre fchleicht Unangemelbet in und aus bem Leben ; Doch wo ein Beld, ein Berricher tommen foll, Da ruft's ein Gott in feiner Sterne Flammen, Er tritt verfundigt in bie ftarre Welt, Das Leben ift auf feine That bereitet. -Wenn bann ber Tob ben Siegenben bezwingt, So. wecht Matur taufend gebeime Stienmen , Und lagt es ahnend feiner Beit verfunden, Da fich ber Phonix in die Flammen fturgt. -3d hab' gelebt , ich fuhl's , fur alle Beiten , Und an bie Gerne fnupft' ich meinen Ruhm. Die Belt, bie flammende, hatt' ich bezwungen, Bar' ach ber einz'ge Belb in meiner Beit; Doch große Danner lebten mein Jahrhundert, Und große Belben ftanben wider mich. 3ch barf mich nicht bes Bludes Liebling ichelten. 3d hab's mit Rraft bem Schickfal abgetwet, Bas es bem Bittenben verweigern wollte. -Bas hat die Alexander groß gemacht, Was hat bie Welt ben Romern unterworfen? -Rein Raifer Rarl fant ihnen gegenüber, Rein la Valette wehrte ihren Sieg. -Rarl! Rarl! Du hatteft jest nicht leben follen , Und bein Europa lag' ju meinen Sugen! -Drum ruf' ich bich jum letten großen Rampf, Saus Defterreich! - jest rufte beine Sahnen, Belb Coliman will fiegend untergehn! Muf den erfturmten Mauern beines Wiens Die alte Schmach in beinem Blute tilgenb Berfund' ich bem Sabrbundert mein Befet. -

Auf, Deutschland! auf! versammle beine Gelben; Du fällst für beine Frepheit, beinen Gott! — Die Welt soll's wissen, baß ber Lowe stirbt; Und Wien Joll seine Todesfackel brennen!

#### Dritter Auftritt.

Soliman. Debmeb Sotolowitfch.

Dehmeb.

Mein herr und Kaifer rief nach feinem Diener, Und feines Winks gewärtig fteh' ich Mier.

Soliman.

Gieb ben Befehl jum Aufbruch , Großweffir! Die Beit ift toftbar , ber Entschluß ist reif , Die frische Ehat soll ihre Kraft bewähren!

Debmeb.

6 fcnell mein Raifer ?

Coliman.

If man je zum Sieg. Bu früh gekommen ? — Wer am Ende steht Wie ich, der weiß der Stunde Glud zu schäken. Auch an des Großherrn heil'ge Majestät Magt es die Zeit, die starke Hand zu legen, Auch eines Kaisers Heldenlocke bleicht! — Dren Dinge will ich noch vollendet wissen, Und ist mir sonst das Schwerste wohl gelungen, Es gilt mis wenig, wenn des Schicksals Spruch Und meines Lebens abgelaufne Kette
Die letzten Wünsche tücksch mir versagt.

Der Tempel Gottes muß vollendet stehn, Den ich in meiner Kaiserstadt gegründet; Gleichwie der Wasserleitung kühner Bau, Ein Werk, das große Namen schon verherrlicht Und späten Enkeln sagt: wie sich der Bogen Berwegen über seine Thäler schlägt; So warf der Held, des Name ihn bezeichnet, Das Loos der Krieger über Bollerschicksal, Den Weg sich bahnend zur Unsterblichkeit!

Web med.

Wenn Dich sonst nichts an bieses Leben knupft, Das Du mit Deiner Thaten Glanz erfülltest, So weint die Welt bald um den größten Mann, Den sie in ihren Kreisen je bewundert; Denn die Moschee wöldt schon ihre Kuppel, Ein achtes Wunder, der Vollendung zu, Und wenig Sonnen wirst Du nur begrüßen, Bis Dir die Nachricht kommt, der Riesenbau Der stolzen Aquaducte sen geendet. — Doch Herr, Dein dritter Wunsch ? — D nicht so

Begrenze das Geluste Deines herzens! Erbente Dir das kuhnste helbenwert, Wo Menschenalter noch verwesen muffen, Bis es vollendet in das Leben tritt. — Du hast des Schickfals Donner Dir gewöhnt, Du hast dem Glucke Achtung abgezwungen, Mach das Unmögliche zu Deinem Ziel, Die Zeit wird Deinen helbenstarrsinn ehren, Und reißt Dich nicht aus Deiner Siegerbahn, Bis Dn auch biese Lorbern Dir errungen.

Soliman.

Mein britter Bunfch ift bas erfturmte Wien!

Mit feinen Manern ist ber Weg gebrochen,
Der in das herz ber beutschen Christenfrenheit
Den halben Mond durch blut'ge Siege suhrt.
Dann tret' ich willig aus dem heldenleben,
Den Sohnen öffn' ich eine flotze Bahn.
Das kommende Jahrhundert will auch Thaten.
Nur halb bezwungen erben sie die Welt,
Die andre halfte mag ihr Schwert erkampfen.
Jeht gilt es Mich! Rus' mir des heeres Kursten,
Daß ich mit Euch den Siegerzug berathe,
Denn schneller That bedarf die sücht'ge Zeit.
Mehmed.

Sie harren , Deines herricherwints gewartig

Soliman.

Wer alles ?

Mehmeb.

Muftafa pon Boenien,

Der Mi Portus, Ibrahim.

Soliman.

Die ruf' mir! -

Berfuchte Helben find's durch lange Zeit. Die Stimmen gahlt man nicht in solcher Stunde & Man wägt die Stimmen nach dem innern Werthe, Der Starke nur spricht ein entscheidend Wort. Ruf' mir die Fürsten!

Mehmed (geht ab.)

Soliman (allein)

Alter, fuhner Beift! -

So lange nur bleib Deinem Belben treu, Und mit bem Siegesbonner magft bu fcheiben! -

## Bierter Auftritt,

Soliman. Mehmeb. Ali Portut. Dine ftafa. Der Begler Beg.

#### Soliman.

Sepb mir gegraßt, ihr Stüten meines Throns! Willkommene Gesellen meiner Siege, Sepb mir gegraßt!

#### Æ 1 i.

Mein großer herr und Kaifer! Dein ehler Großnefsir hat uns vertraut, Wie Du ben Aufbruch heute noch geboten; Wir harren Deines Winks, erhabner helb, Sewohnt fur Dich und des Propheten Chre, Mit freud'gem Muthe in ben Tod zu gehn.

Bum Siege sollt ihr gehn, und nicht zum Tobe. — Ihr wist's, wie mir ber Deutsche Marimilian, Der sich den rom'ichen Raiser schelten läßt, Schon selt zwep Jahren ben Tribut verweigert, Auch Totai, meine Burg zurückbehielt; Nun aber schwör' ich's ben bem ew'gen Gott! An diesen Deutschen, diesen Christenhunden, Die lange Schmach mit blut'gem Schwert zu rächen, Ausratten dies verrath'rische Geschlecht, Das unsern heiligen Propheten schwert zu rächen, Und einem falschen Sotte sich ergab! — Der halbe Mond soll herrschen auf der Erde, Ind kann er das, wenn dieses Ungarland Die ersten Schritte schon begrenzen will,

Und beutsche Knechte ihm ben Beg vertreten Drum will ich Rrieg!

Muftafa.

Mein Bolf harr't Deines Bints; Und tampfbegierig jauch;'t es Dir entgegen.

21 1 1.

Fur Deine Schaaren burgt ber guhrer Muth ! Der Begler Beg.

Sieb ihnen Raum, bie Treue gu bemahren, Debmeb.

Der Janitscharen wohlgeruftet Heer, Das kampfversuchte kuhne heldenvolk, Das treu auf Deinen Bugen Dich begleitet j Ruft Siegeslieder seinem Kaiser zu, Nach diesem Christenkampfe wilb verlangenb.

Soliman.

Micht an Gelegenheit foll's ihnen fehlen. Die Ungarn tenn' ich, wie ber Deutschen Boll. Und wadte Streiter ruhm' ich meine Feinbe.

211.

Der beff're Gegner wedt ben größern Muth.

Der Begler Beg.

Es tampfe ber Belb am liebsten mit bem Belben.

Muftafa.

Der Sieg wird schwerer, boch er bleibt gewiß, Denn unser Felbgeschrep heißt Soliman!

Dehmeb.

Drum gruß' ich Dich, erhabner Groffultan, Der erste Deiner Sclaven, beutscher Kaiser! Das Schwert bes Allah nennt Dich bein Jahrhung bert, tind Gottes Geifel nennet Dich ber Chrift. Furchtbar geruftet fiehft Du biesmal auf, Rein größer heer hat Ungarn je betreten: An zweymal hunderttausend zahlt Dein heer, Die Bolter aller Baffen taum gerechnet. Der hamfa Beg sieht machtig an ber Drau, Die Brude Dir zum Uebergang zu schlagen, Und Mehmed Beg streift siegend schon bis Szielas: Auf leichten Flosen gieng ber kuhne Feldherr Bey Nachtzeit über ben emporten Strom, Ins herz von Ungarn Dir ben Weg zu bahnen.

Coliman.

Der Sieg begleite seinen Muth! — Nun Fürsten; Run gilt's! — Entweder nehmen wir den Weg Mit raschen Schritten nach des Reiches hauptstadt, Und lassen Siegeth unbestürmt und Gyula, — Der andern Festen lohnt's der Mühe nicht, — Und nur von wenig Volke hart umzingelt, Wo nicht, so wersen wir die ganze Macht Auf diese Felsenschlösser, stürmen sie, Und gehen dann dem deutschen heer entgegen, Das Maximilian bey Wien versammeln will. Sag' Deine Meynung, Großwessir!

De hmeb.

Mein Kaiser Mir baucht es sich'rer, mehr bes helden murbig, Den Feldzug mit dem Sturme bieser Festen, Die unste Macht in manchem Kampf gebohnt, In fürchterlicher Strenge zu beginnen. Der Niklas Zrinp, der Gefürchtete, Ift jeht in Wien, wie meine Boten melben, Leicht überrumpeln wir das Stolze Sigeth,

Wenn biefer Selbenfabel fepern muß. Dann frifc auf Wien, und auf bas Seet bes Rat-

Ein blut'ger Zag enticheibe bort ben Sieg!

#### XIi.

Wenn Bring fern ift, stimm' ich gern Dir ben, Dann nehm' ich Sigeth mit bem ersten Sturmes Doch war' er ba, — ich kenne diesen helden, — So mögen wie im mondenlangen Kampf In Sigeths Mauern uns den Kopf zerbrechen.

#### Soliman.

Silt Dir ber einz'ge Mann folch großen Werth, Daß Du bie oftgeprufte helbenftarte Ungern an biefen Abentheurer magft?

#### 2 1 i.

Beih Deinen Sclaven keiner niebern Fuecht. Haft Du bes Briny Thatenruf vergessen, Der gegen uns in der Belag'rung Wens Bom Kaiser Karl den Ritterschlag verdiente, Ein zarter Jüngling noch? Setzt ist's ein Mann, Und Deine Bölker, die sonst keinen scheuen, Gewohnt, dem Tode in's Gesicht zu treten, Erschrecken, wenn sie seine Fahnen sehn.

#### Der Begler Beg.

Tuch ich, herr, stimme Ali's Rede ben ! Sigeth belagert, wenn ber Briny fern ist, Soust fey's umzingelt, wie mein Kaiser sprach. Bon Gpula hast Du wenig zu befürchten.

#### Muftafa.

Der Begler Beg gab ein bedachtes Bort, Und meine Meynung hat er mit gesprochen. Cofiman.

"Mit Eucem Itino! Großherr Soliman
Ift nicht gewohnt, daß ihn ein ganzes Heet
Aus seines Plan's gewalt'gem Sleise zwinge,
Und fost aw einer einz'gen Helbenbrust
Den Anstrom seiner Wellen brechen Lassen?
Fern, ober nicht, wir gehen nicht auf Sigeth,
G'rabe nach Wien, das ist des Kaisers Wille f
Im herzen Destweichs schlagen wir die Schlacht.

## Bunfter Anftritt.

Botige. Ein Agai'

Maa

(fagt bem Mehnied, envas ins Ohr.)

De eh med.

Ich laff bem Santichat danken fur bie Rechricht.

Soliman.

Bas giebt's, Bessit?

- Mehmeb.

Der Santschaf Halla melbet Daß Niklas Bring, tangt von Wien zuruck,

Mit feiner Schaar nach Sigeth fich geworfen, Es folin', ala wife er von unferm Plan.

21 1 i.

Auf, großer Kaiser! Das ist Allah's Finger! Führ' eins nach Wien, Sigeth bleib' ungestürmt. Führ' uns nach Wien, bort fep bie Schlacht geschlagen! 繁chmeb. 繁用ftafa. Der Begler Beg. Siche' uns nach Bien, bort fey bie Schlacht ger fologen!

Colimen.

Bes? sept Ihr Manner? find das meine helben; Die eines Ramens leeter Alang erschreckt? — Ich legte mir die halbe Welt zu Fühen, Und solche Furcht rühmt sich kaum Goliman In seiner Feinde herz getancht zu haben, Als bieser Christenhund von Euch erzwang. Ieht ist's bestimmt! jeht ist's! wir sürmen Sigeth! Ich will ihn kennen letnen, diesen Popanz, Der meinen besten Helben Furcht gelehrt. Must a fa.

Bebente Bett -

Coliman.

Rein Wort, bey Tobesstrafe! Wir fturmen Sigeth! Großwesser! jum Aufbruch! Mein Raiserzorn hat Asien zermalmt, Und bieser Ungargraf will mich verhöhnen? Das soll er busen! Auf bem Schutt ber Feste Pflanz' ich für biesen Frevel seinen Kopf!

Gedster Auftritt.

Borige. Der Aga. Dann ein Bote.

Aga.

Ein Bote wartet, großer herr und Raifer, Bom Samfa Beg, auf gunftiges Gehor.

Soliman.

Coliman.

#### Er fomme!

Aga (geht ab.) Der Bote (tritt ein.) Allah's Seegen über Dich,

Ethabner Großherr !

Soliman.

Sprich , mas bringst Du mir ? Bote.

Dein Sclave Hamsa Beg ist's ber mich senbet. Drepmas versuchte er's mit kuhnem Sinn, Der wilden Drau die Brude aufzuzwingen; Der freze Strom zerschmetterte das Joch, Und dreimal ward das stolze Werk zerrissen. Biel deiner Sclaven fanden ihren Tod Im wilden Sturme der empörten Wogen, Denn ungewöhnlich ist des Wassers hohe, Und angeschwollen von des Gießbachs Fluth. Drum bittet er von seines Kaisers Gnade, Du wollest warten, die der wilde Strom In seine alten Ufer sich gezwungen, Denn ganz unmöglich sey es beinem Knecht, Die Brud. jest zum Uebergang zu schlagen.

Soliman.

Was? ich foll warten? was? unmöglich wars? Was ist unmöglich, wenn ber Großherr will? Ha, ber Berrather! Geh, wirf bich auf's Pferb; Sag ihm: ich bräche heute auf, und find' ich, Tros dem empörten Element, die Brücke In vier und zwanzig Stunden nicht geschlagen, So häng' ich ihn an seinem Ufer auf,

Rorners Trauerspiele.

Und will ihn lehren , was ich möglich nenne ! Fort! fort! wenn dir fein Leben lieb ift, fort! — Bum Aufbruch , Grofweffir! wir fturmen Sigeth! (Alle ab.)

#### Siebenter Auftritt.

(Großes Bimmer im Schloffe gu Gigeth. Im hinters grunde zwen Bogenfenfter.)

Eva und Delene (aus ber Thure links.)

Delene

(eilt furchtfam auf die Genfter gu, und icaut hinunter.) Eva.

Bas angstigt Dich? Bas hast Du, liebe Tochter? Selene.

Ach, gute Mutter! bose, bose Uhndung! Weiß ich's benn selbst? — Mir ist so angstlich hier, Ein Wetter ist im Anzug über uns. — Sieh nur, die stille Burg ist wie verwandelt, An jeder Ede steht ein kleiner Hausen, In großer Spannung ist das Volk. Die Führer Durchschwärmen laut das ganze Schloß. Ach Gott, Was wird das geben?

Eva.

Trofte Dich, mein Kind! Ein kleiner Streifzug, weiter nichts, gewiß. Wir find an diese Dinge ja gewöhnt. Helene.

Rein, theure Mutter, nein, hier gilt es mehr! - Den Loreng fand ich athemlos im Saale,

Er kam bestaubt ben Wenbelstieg herauf. Du weißt es, Mutter, wie er mit Entzücken, Mir feets entgegen tritt, manch sußes Wort, Bon feiner Liebe, seiner hoffnung plaubert; heut' fturmt er grußend nur an mir vorbev, Und als ich nachrief: "Juranitsch! was ist Dir?" So winkt' er mir: "es gilt ben Dienst, vergib mir: Mein herz ist Dein, die Zeit verlangt der Kaiser." Und brauf verschwand er in des Vaters Thur. Und wie ich jest durch's Kammersenster schaute, Warf er sich eben wieder auf das Roß Und jagte wie die Windsbraut aus dem Schlosse.

Macht Dich bas angstlich? Mabchen, fieh mich an ! Du bist in bem Getummel aufgewachsen, Und warft ja fonst nicht also scheuer Art? helene, Du wirst roth. —

> Helene. (ihr in die Arme fallend.) Ach, gute, liebe Mutter! Era.

Run, Kind, Du brauchst nicht zu erröthen. Liebe Bu einem helbenjungling ehrt die Jungfrau. Die stillen Knospen, die die zarte Brust In ihres Frühlings Träumen noch verborgen, Die brechen wunderherrlich auf zur Bluthe, Wenn längst verkundet durch der Sehnsucht Dämmern Die Sonne in der Seele tagt, und Liebe Die zugeschlossnen Kelche aufgeküßt.

Belene.

Du bift so gut!

Eva.

Und follt' ich's benn nicht fenn ? B 2 Selene.

Sagt' ich Dir's nicht? Uch, Mutter, fagt' ich's nicht?

Sieh, meine Uhndung hat mich nicht betrogen. Eva.

Dentst Du , es tonnte unfrer Sefte gelten ? Belag'rung? - Sturm ? - verbirg mir nichts.

Bring.

Mein , nein !

Ber wird benn auch gleich von bem Schlimmften traumen.

Ena.

Bring, ich habe Dein Vertrauen mir verdient, Ich fordre Mahrheit! — Mird es Sigeth gelten? — D benke fo gemein nicht von dem Weibe, Bon Deinem Weibe nicht, das der Gefahr An deiner Seite oft in's Auge sah, Daß Du an ihres Herzens Kraft verzweifelft, Wenn sie das Helbenweib bewähren soll.
Ich fordre Mahrheit: — wird es Sigeth gelten? Bring.

Wenn Soliman sich ruftet, gilt es uns. Helene.

Md Mutter! Mutter!

Eva.

Erofte Dich, Belene!

Der Bater lebt, und feine Freunde leben. Die Belbentochter fen bes Belben werth!

#### Reunter Muftritt.

#### Borige. Alapi (gerüftet.)

Ulapi.

herr, neue Bothschaft! -

Bring.

Sag's nur immer laut, Die Beiber muffen's doch einmal erfahren, Db fruher ober fpater, gilt gleichviel. Die Furcht mahlt das Verschwiegne nur viel fcmarzer. Was giebt's?

Alapi.

So eben kam ein Eilbot' aus Funfkirchen, Es fep gewiß, so melbet uns die Stadt, Sie hatten es von Flüchtigen erkundet: Des Sultans ganze Ruftung galte uns, Und ungeheuer waffne sich der Turke.

Brinn.

Wenn Soliman den Ungarkrieg beschloß, So laft er wohl nicht lange auf sich warten. Wir kennen ja den alten Lowen. — Sieh, Da kommt Paprutowitsch. Er bringt uns Kundschaft.

# Behnter Auftritt.

Borige. Paprutowisch, (auch gerüstet) und Ein ungarischer Bauer.

Paprutowitsch.

Mein ebler Herr, greift nach bem Schwert, es gilt: Der Großherr ift durch Belgrad icon gezogen,

Mit Eriegerischer Pracht und Raiferftolg. Der Bauer hier bringt bie gewiffe Rachricht, Er hat ben Bug mit angesehn.

Bring.

So sprich!

#### Bauer.

Ich hatt' in Belgrad ein Geschäft und Hanbel, Und als der Kauf geschlossen war, wollt' ich Mit meinen Pferden frisch nach Hause traben, Da hieß es in der Stadt, der Großherr komme, Mit gar verwunderlicher Pracht und Größe, Einzug zu halten mit dem ganzen Heer. Ich konnt' nicht mehr durch's Thor, so gräßlich war Euch das Gedräng' des zugeströmten Volkes; Da blieb ich denn, und hab' ihn so erwartet.

Erft fab ich an funftausenb Sanitscharen . Schanzgraber, Bimmerleut' und all bas Bolt. Die meiften maren gutbewehrte Manner. Drauf tam ber Baffen ganger Dienertroß Bu Suß und Pferd, viel fleine Sahnlein tragenb, Gin jebes anders, nach des herren Wappen. Des Raifers Maidgefolg' und Falkentrager. Un funfzig ftolge Roffe, von ben Spahis Beführt, und eine Reihe junger Sclaven, Meerkagen, Papagopen und andre Kurzweil Muf ihren Ropfen tragend, folgten bann. Die Bolutbaffen ichloffen fich baran, Mit reichen Reiherbufchen auf ben Belmen. Rach ihnen Diener bes Gerails, und brep Wornehme Baffen: Ferhad, Muftafa Und Achmet, brauf ber Baffa Dahomed, Rach ihm ber Weffir Baffa, ber ale Richter

Im Lager gilt, bann eine Schaar Golaten Und bann ber Tichaufden unmanierlich Bolt, Die mit ben Rolben in bie Menge fchlugen. Und nach ben Ropfen in ben Fenftern Schoffen, Damit fich feiner ruhmen foll , er habe Auf ihren Groffultan herabgefehn. Drauf tam ber Gultan. Ein arabifch Rog Erug ihn, ben faiferlich gefchmudten Beiben. Ein Gabel mit Demanten reich befaet, Dieng an bem Sattel , foftlich anguschau'n Bur Rechten ging bem Raifer Ferhab Uga, Und fprach mit ihm, brey Begler folgten bienend. So auch brey Anaben, von ihm hochgeliebt, Die Pfeil und Bogen , Rleiber , Schaalen trugen Dann tamen gange Reihen ichoner Pagen, Sie gingen vor bem golbnen Bagen ber, Der bem Groffultan nachgefahren murbe, 'S foll ein Gefchent vom frant'ichen Ronig fepn. Acht andre Bagen bann , nicht minder toftlich , Der Chaenabar mit feiner Dienerschaar, Bwenhundert Gfel, fchwer mit Gold beladen Und ihre Fuhrer fchloffen biefen Bug. Bulegt bas Beer in fconer ftolger Dronung. Un zweymal Sunberttaufenb ichagte man's. Als fich bas Bolt in fpater Racht verlaufen, Entfam ich gludlich burch bas Thor, und bin Auf unbetretnen Wegen hergeeilt , Euch, ebler Graf, bie Bothschaft zu vertunben.

Bring.

Brav , Landsmann ! Labe Dich in meinem Reller , Mein Sedelmeister bringt Dir meinen Dant.

Bauer (gent ab.)

Rinder, 's wird Ernft! Roch harr' ich auf ben Lorenz;

Ich sandt' ihn aus.

Alapi.

Da fprengt er in ben Hof.

Selene.

(weint an bem herzen ihrer Mutter.)

Bring.

Der bringt uns Kunbichaft. — Meib, trofte bas Mabden.

Das ist nicht anders in bem Land des Kriegs, Sie wird sich schon an diese Zeit gewöhnen. So angstlich aber sah ich fie noch nie. —

Sep ruhig, Rind!

Selbize.

Wie, Bater, kann ich bas Und konnt' ich's, Bater, war' ich glucklicher? Eva.

Still, Mabchen! ftill!

Selene.

Uch, Mutter, fieh, ba kommt er, Und folimme Bothichaft lef' ich auf ber Stirne,

- Wie helbenmuthig auch bas Muge gluht.

Gilfter Auftritt.

Borige. Buranitfch (gerüftet).

Bring.

Was bringst Du, Juranitsch?

#### Buranitfeb.

Den Ruf zur Schlacht. Mein ebler Graf! Schon ging der Mehmed Beg Ueber die Drau, er streift bis Sziklas, hat Das Land verheert, die Dörfer angezündet, Und alle Greu'l hes Türkenkriegs erneut. Gib mir ein Fähnlein Deiner wackern Relter, Mich brängt der Muth, ich sehne mich zur Schlacht. Und will das Land an diesen Buben rachen!

#### Gott! - Juranitsch!

Juranitsch.

D jamm're nicht, Belene, Jest gilt es Rampf, jest kann ich Dich verdienen, Und trete muthig vor den Vater hin, Ihm meine Liebe, meinen Wunsch bekennend. Ja, alter held, ich liebe Eure Tochter! Bwar hab' ich nichts als dieses treue Schwert, Und wenig Ruhm ererbt' ich von den Vätern, Doch hab' ich oftmals Euer Wort gehört: Ein heldenarm durfe nach Kronen greifen. Es fehlt an Muth, es fehlt an Kraft mir nicht. Laßt mich hinaus, den Abel zu bewähren, Den ich lebendig in dem Hersen fühle.

#### Bring.

Darauf antwort' ich Dir nach beiner Schlacht. Mir gilt ein Helb mehr, als ein Fürstenmantel! Doch beiner Jugend darf ich nicht allein Bertrau'n, was Ungarns Bohl bestimmen konnte. — Kaspar Alapi, nimm Dir tausend Mann Bu Fuß, und an fünschundert Reiter, Juranitsch' Und Wolf begleiten Dich, die andern Führer

Magft du nach eignem Willen Dir erfiesen,
Grab' auf ben Mehmed Beg! Der kleinen Angahl Kann nur ein rascher Angriff gunstig seyn.
Die Turken sollen's wiffen, daß sie Manner
In Sigeth finden, die die Uebermacht nicht scheun!
Gott sey mit Euch, und kehrt als Sieger wieder!
Alapi.

Bertraue mir und beinen treuen Bolf. Frifch, Bruber! an bie Arbeit! Morgen fruh Biehn wir mit reicher Turfenbeute heim! — Bergonnt mir gut'gen Urlaub, gnab'ge Grafin.

Ena.

Bieht bin, ich will inbeffen fur Guch beten. Suranitfeb.

Lebt wohl, verehrte Frau! Lebt mohl! — Betene, Sprich auch ein gutig Wort fur mich zum himmel, Um Sieg der Liebe fluftre Dein Gebet, Es wird zum Talisman, und foll mich fouten.

Eva.

Schont ihrer.

Belene.

Ach, Du gehft in Deinen Tob!

Buranitfeb.

Rein, nein! Der Tob magt fich nicht an die Liebe.

Selene.

Er magt fich nicht - o lag mir biefen Troft!

Buranitsch.

Erau mir, er wagt fich nicht an uns. Berwegen Sturg ich mit biefem Glauben mich hinein!
(Er gieht ben Gabel, die andern hauptleute ebenfalls.)
Wer Rrafte fublt, ber muß bie Rrafte regen,

Der Kampf ist turz, ber Sieg foll ewig fen! Und fehnt' ich mich nach ungemeinen Schätzen, Ich muß bas ungemeine baran fegen!
(Er eilt mit Alapt und ben Dauptleuten 48.)

Belene (umfinfent.)

Mein Loreng! Loreng!

Eva.

Gott! fie finet!

Bring (fe aufhaltenb.)

Belene!

(Babrent bes Gruppe fälls ber Borbang.)

# 3 weiter Aufzug.

(Das Zimmer vom Ende bes erften Aufzugs.)

## Erfter Auftritt.

Eva und Helene.

Eva.

Bie ift Dir, liebe Tochter ? Selene.

Beffer.

Eva.

Rinb ,

Du haft uns fehr geangstigt. Selbst ber Bater, Der sonst so ruhige, gefaßte Mann, Er fuht zusammen, als ber theure Liebling Ihm bleich und zitternd in die Arme fank. Gottlob, noch farbt die Rothe Deine Wangen, Es brangte nur des Augenblickes Schmerz Die frische Kraft der Jugendfulle nieder.

Selene.

Ach, Mutter! wie er mir ben flucht'gen Abschied Mit bem gezognen Sabel zugewinkt -

Es ift ber lette Gruß, rief's mir, ber lette! Dort braußen lauert ber Berrath auf ihn, Dort braußen ist ber Liebe Tod bereitet! Da judt es mir versengend durch die Brust, Das Auge brach, bes Herzens Pulse stodten, Wie Traum des Tedes kam es über mich.

Du mußt bas weiche Berg bezwingen lernen. Wenn bich ale eine murbge Belbenbraut Rad biefes Lebens rafchem Rrang geluftet. -Bohl manche Freude fuhlt des Mannes Beib, Der ruhig in ber wohl erworbnen Butte Der ftillen Tage gleiche Retten wirft; Wenn fich bie Scheuern und bie Schranke fullen , Wenn bas Gefchaft bie faure Dube lohnt, Und mit bem Riel ber Schiffe hergetragen, Das Glud auf bie gefchmudte Schwelle tritt. Dann freut fie fich ber reichbedankten Arbeit, Und in bem Muge bes gufriebnen Gatten, Und auf ber Rinber munterm Ungeficht, Die an ben bunten Gaben fich ergogen , Bluft ihr bas Leben fill und heiter auf, Der ruhige Genuß verfohnt bas Schickfal. -Doch anders ift es in bes Beibes Bruft, Die ihrer Liebe garte Epheuranfe um eine fuhne Belben-Giche webt. Den Augenblid, ben gunft'gen muß fie faffen , Daß ihn festhalten wie ihr lettes Gut: Es fcwebt ihr Leben gwifden Glud und Sammer Und Bollenqual und Dimmelfeeligfeit. Benn fich ber Beld fur feines Landes Frenheit Bermegen aus bem Urm ber Liebe reift, Die fuhne Bruft bem Mordftahl angubieten.

Da muß sie Gott und seiner Kraft vertzau'n; Und seine Ehre lieben als sein Leben; Denn wie den andern Sclaven der Natur Der Athemzug des Dasenns Fordrung ist, So, Madchen, ist's dem Manne seine Ehre, Und wenn Du Deinen Heldenjungling liebst, Als Heldenbraut, wie's Briny's Tochter zukommt, So ist es nicht sein jugendliches Antlig, Nicht seiner Stimme schmeichelnde Gewalt, Die mit der Liebe Negen Dich umstrickte, Du liebst den graden Sinn, die Kraft, den Ruhm; Und seines Namens unbesteckte Ehre.

#### Belene.

Ich, fer nachfichtig mit bem armen Mabchen. Das ihrer Seele ichmarmenbes Gefühl Roch nicht gelernt in frembe Korm gu bruden ; Bobl beinen mutterlichen Rath begreift, Doch nicht ben Muth befigt, zu Dir hinauf Die zagenden Gebanken bingumunichen. -Bergib mir , Mutter , wenn ich Dir's geftebe Dft traum' ich mir, es mare boch fo fcon, Ronnt' ich in eines ftillen Thales Frieben Der Stunden ewig gleiche Rettentange Un feiner Bruft vorüberrauschen febn. -36 foll ben Muth, die Rraft an ihm nur lieben, Die fich verwegen in's Berberben ffurat ? Rein , Mutter, nein , ich liebe nur die Liebe . Die aus ber Lippen flufternbem Befang , Die aus ber Mugen Thranen wieberleuchtet. Ihn in ber Liebe und in ihm bie Liebe. Das ichmankt und gittert, wie der Winde Saud, Und wiegt im em'gen Wechfel meine Geele.

#### Eva.

Co war mir's auch. Der Liebe erfter Ruf Ergreift bie Dabdenfeele mabdenbaft. Bie fie ben Jungling jugenblich begeiftert, Daß er nach Rampf und fühner That verlangt; Doch wenn ber Liebe heilig ftilles Birfen Die Beifter, bie getrennt in frember Belt Rach unbefannten Bielen bingeflogen, Bulinnigem Gefprache fanft gewohnt, Das fich bie Seelen nach und nach ermablen; Austauschend in bem einzigen Gebanken Gefühl , Empfindung , Sehnsucht , Religion Und was fie fonft geahnet und gefdlummert. Dann tritt bie Liebe munberherrlich auf. Und führt zwey neue Menfchen in bas Leben Der Jungling, ber von feines Dabdens Lippe Der Anmuth garten Seelenfrieben trant, Siebt feines Muthes Wellenfturm geregelt, Der Sehnfucht Labprinthe aufgebedt, Und jene Rraft, die ihn hinausgeschleubert Aus aller Bahnen Gleife, wiegt befampft Sein heitres Leben jest auf fanften Bellen, Und ichautelt ihn bem fichern Safen gu. Die Jungfrau aber fuhlt bie garte Geele Bom Rug ber Liebe wunberbar entjudt. Ein flarer Duth, ein freudiges Bertrauen, Der fubnen Soffnung ichwarmenbe Gefühle ,' Sie gieben freudig in bem Bergen ein, Und flechten ihre lichten Strahlenfrange Mit treuer Bruft um bie beglucte Braut. So wie Du fest fuhlft, hab' auch ich empfunben, Doch biefer Connenflarbeit iconte Beit Rorners Trauerfpiele. 5 K, r, W. III. Wird bath in Deiner Btuft fich offenbaren, Dann halt fie fest, bann magft Du fie bewahren. Selene

(fallt the in bie Mrme.)

D. meine Mutter !

Eva,

Gute, liebe Tochter! Es gibt doch schön'res nichts auf dieser Belt, Als wenn in fuß vertrauendem Entzuden, Lichtperlen der Begeistrung in den Bliden, Das Kind ber Mutter in die Arme fallt!

3 meiter Auftritt.

Borige. Bring.

Bring.

Bur guten Stunde fucht' ich meine Lieben, Die Tochter find' ich an der Mutter Bruft, Und tiefe Ruhrung leuchten Eure Blicke. D, schließt auch mich mit ein in Eure Arme. Das herz ist weich, und ungewohnt drangt fich Der Freudenthau in diese Manneraugen. Mein Weib! — helene!

Selene. Bater !

Eva.

Theuter Mann !

So mild hab' ich Dich lange nicht gesehn. Bas ift Dir, Zrinp? Du bist tief ergriffen, Wie leife Ahnung danmern Deine Bilde ;: Was ift Dir , Bring ?

Bring.

Bas mich; gutes Weib!
Glaub' mir, mir ift so wohl in Guern Amen
Und tausend Bilder stehen blührnd auf;
Und treten freundlich vor die rohe Seele;
Daß ich der Rührung nicht gebieten kann t.

D, Menschen! Menschen! fast das keben schnek,
Last keiner Stunde Beigerschlag vaniber;
Wo ihr nicht sagt: der Augenblick war mein,
Ich habe seine Freuden ausgekostet,
Rein Tröpschen Balsam ließ ich in dem Kelch.
Die Zeit ist schnell, noch schneller ist das Schicksig:
Wer feig des einen Tages Gluck versaumt,
Er holt's nicht ein, und wenn ihn Blige trügen!
Delene.

Doch teine Rachricht?

Brin s.

Reine, gutes Mabchen ! Auch war's taum moglich. Sed nur ruhig, Rinb! Eva.

Ift sonft Dir andre Botschaft zugekommen?— Berhel' mir nichts, das Gute wie das Schlimme. Mir ahnet, Zriny, eine schwere Zeit; Gewöhne mich auch an des Unglude Stimme, Daß nicht unvorbereitet das Geschief Dem schwachen Weib das Gräßliche bereite.

Roch forge nicht! ließ ich Dich fonft in Sigeth ? — Bertraut' ich fonft, tollfun verweignen Duis. Bein bochftes Glud bem Wechfelfpiel bes Schickfaje? Silboten sandt' ich nach des Kaisers Pof.
Ihm die Gefahr des Ungarlands zu melden,
Denn ernstlich wird's. Schon schlug der Hamsa Beg Troh Wogensturm, zum viertenmal die Brude;
Dreymal hatte die Drau sie umgestürzt,
Mit jeder Stunde harrte man des Kaisers.
Mehmed Sokolowitsch mit sechzigtausend Mann,
Der Pascha Mustasa und Karem Beg,
Sind kampsgerüstet ihm vorausgegangen,
Und bahnen ihm den blutbestedten Weg.
Wenn unfre helden sich nicht wacker eilen,
So sinden sie den Großherrn schon vor Sigeth.

## Dritter Auftritt.

## Borige. Scherent.

#### Scherent.

Mein ebler herr, so eben ruft ber Wachter Bom Schlofthurm ineine große Wolfe Staub Erhebt sich auf bem Weg nach Sziklas. Sicher. Sind es bie Unsern, bie, vom Sieg gekront, Wit ber erkampften Turkenbeute heimziehn.

Bring (geht an's Genfter,)

Selene.

Dant, guter Alter fur die schone Botschaft! Dant, tausend Dant! — Sprich, hast Du ihn gesehn?

Und lebt er noch, und fehrt er gludlich wieber?.

Ber , ebles Fraulein ?

#### Œb'a.

Rind, wo bentft Du bin ? Der Bachter fah nur eine Bolle Staub, Bermuthet nur, es fep die Schaar ber Unfern.

Belene.

Wermuthet nur! Ach könnt' ich oben stehn, Auf jenen Bergen wollt' ich ihm erkennen, Aus Tankenben hatt' ihn mein Blick gesucht. — Wie fängt das herz gemartert an zu schlagen, Und alle Qualen, die mir dieser Tag, Auf meine schwache Mädchenseele häufte, Und alle Angst der schlassos langen Nacht, Sie werfen sich im fürchterlichen Bunde Noch einmal auf dies arme, kranke herz. Ach Mutter! Mutter! schlinge Deine Arme Um Dein gequaltes Kind, an Deiner Brust Laß mich den Trost, die hoffnung wiedersinden.

Eva.

Gebiete Deinem Schmerze, gutes Mabchen, Die zarte Jugend halt ben Sturm nicht aus. Delene, schone Dich. Du magst ja weinen, Weine Dich aus, nur laß bies franke Juden, Das trampfhaft ben bewegten Bufen hebt, Und kalte Blige burch bie Augen leuchtet.

Bring.

Sie finb's, fie finb's! Da fturmt ber gange Baufen. Ev a. Belen e.

2030 ? 2B6 ?

Bring.

Den Schloßberg jagen fie herauf. Belb Juranitich an feiner Reiter Spige, Ein turt'icher Rofichweif fliegt in feiner Hand.

#### Delene

Ach Mutter! Mutter, hate mich, ich finte! Der Schmerz hat meinen Augenquell verfiegt,. Ich habe teine Abranen für die Freude.

Eva.

Baffe Dich, Rind! Du baft ihn wieder. Brinn:

Bort 3hr's?

Sa, wie die Siegeslieder machtig schallen ! Die Tone wirbeln ihrer Thaten Ruhm! Sie sprengen in ben Sof — fie figen ab, (burch's Tenker)

Seph mir willfommen, meine machern helben! Seph mir willfommen! Gett und Baterland Mag Euch ben Sieg, ben berrlichen, belohnen! — Scherent, hingh, las meine Keller öffnen, Und meine Speifekammern fpetre auf, Die kuhne Schaar hat ber Erquidung nothig.

Scherent (gebt ab.)

## Bierter Auftritt.

Bartige, Atapi. Paprutomitfeb. Jurae nitfch (mit einem intifchen Ropfchweife in ber hand.), Mehrere ungarifche hauptleute.

Bring.

Freund!

Alapi.

Maffenbruber!

Helen e. Juranitsch! Nuranitsch.

Belene !

Eva.

Ihr habt gefiegt ?

Daprutomitfeh.

Mit Sott, erhabne Frau! Biertaufend Tarfen liegen auf der Babistatt, Und unermeßlich fast ist unfre Beute.

Juranitsch

den Rofitoweif bem Arinn ju Gufen legenb.) Sier, alter held, ich hab' mein Wort gelos't! Aus eines haufens enggekeilter Mitte Rif ich ben Rofichweif mit verwegner hand! Ich hab' mein Wort gelos't, fragt nur Alapi. Arinp.

Ergahl' uns Freund, wie fich ber Rampf gewenbet. Alapi.

Der Mehmed Beg lag leicht verschanzt vor Sziklas, Des Kampfes nicht gewärtig, kleine Züge Ausschidend, rings die Derfer anzubrennen. Wir theilten uns in brep fast gleiche Haufen: Den linken sichtete Wolf, ich selbst die Mitte, Den rechten übergab ich Juranitsch. Deauf jagten wir auf unbekannten Wegen Dem Feind entgegen; jene zogen sich Rings um sein Lager, ploglich ward er jest Auf allen Seiten larmend angegriffen, Der Schrecken wühlte sich in seine Schaaren, Wir schlachteten sie ohne Widerstand.

Mur wenig Saufen rafften fich zusammen, Und schlugen sich, am Glud verzweifelnd, burch, Die andern sielen theils burch unsre Schwerdter, Theils hat die Angst sie in den Sumpf gejagt, Wo zahllos Bolk gar jammerlich erstickte. Der Führer selbst, der Mehmed Beg, ertrank, Sein Sohn, und viel der eblen Turken sind gesfangen.

Acht schwer mit Gold beladene Kameele, Roßschweise, Fahnen, von den Christen sonk In einer ungläcklichen Schlacht verlohren, Und überreiche Beute vieler Art, Wie wir sie noch bep keinem Sieg erkampsten, War unfrer Arbeit vollgemeßner Lohn. Wor allen aber, edler Graf, muß ich Dem Juranitsch das große Zeugniß geben, Daß er des Schwerdtes Abel kuhn bewährt, Und den erwordnen Ruhm weit übertroffen. Ja, ihm gebührt die Ehre dieses Lags, Das ist die Meynung aller seiner Brüder, Die zwar die schone Ritterpslicht erfüllt, Doch nimmermehr sich solcher Wagniß rühmen. It's nicht so. Brüder? saat's dem Grafen selbsk.

Alle Sauptleute. Dem Zuranitsch gebuhrt bes Tages Chre !

Selene.

Mein theurer Beld! Du madift mich heut' fo folg. Buranitfch.

Du warfi's, die Liebe war's, die mich es lehrte. Bring.

Komm an mein Berg, Du wadter junger Degen! Solch Abelsbrief, wie Du Dir heut erfochten,

Schreibt Dir kein Kaiser in der gangen West, Der wird mit Deinen Enkeln nicht vermodern, Er bleibt im Liede des verwandten Bolks, In Deines Vaterlandes großen herzen! Den Sieg mag Kaiser Marmitian belohnen, Die That belohnt die Stimme des Jahrhunderts. Laß mich austreten als sein Stellvertreter, Was ich dem Liedling Juranitsch verweigert, Dem helden diet' ich selber diesen Preiß. — Du frenst um meine Lochter, nimm sie, Jüngling, Und meinen reichsten Segen über Euch!

Buranitfeb.

Mein Bater ! — Gott ! — helene! Belene.

Juranitsch !

D meine Mutter ! fag' mir, ob ich traume? Eva.

Dein Sonnentag bricht an , bewahr ihn treu, Sein erftes Morgenroth tuft Deine Wange.

Juranitfeb.

Auch Guren Segen , Mutter !

Belene.

Deinen Segen !

Eva.

Sa, meinen Segen auch, bu gludlich Paar! Romm, Sohn, tomm in die Arme Deiner Mufter !

Bring.

Berspart ben Freubenrausch auf ruh'ge Tage, Der Augenblick verlangt Besonnenheit. — Buvor noch einmal Dank, Euch allen Dank! Ihr habt die Kraft des Helbenarms bewährt, Der Turte wirb fich Gute Rampn merten. Dun, eble Freunde, gilt's ein fcmeres Bert ; Der Grofherr ift im vollen Marich auf Gigeth. Doch heut' erwart' ich , baß bas Feibgefchren Sein graflich Allah burch bie Lufte bonnert, Und wenig Stunden werden faum vergebn, Co feben wir im Strahl bet Abendfonne Den halben Mond vergoldet auf ben Bergen. Und Janitichaarenhaufen rings umber. Drum menn' ich, Freunde -(Trompetenfloft.)

Da! mas gilt bas Beichen? Bothschaft vielleicht vom Feinde? von bem Raifer ? Was giebt es Molf?

Paprutomitfrh (am Senfter.) Peter Bilado fprengt Dit menig Anappen eben burch bas Schlofthor.

Brinp.

Der tommt vom Raifer. - Boff eil' ibm entgegen,

Und fuhr' ihn her.

Daprutomitfch (geht at)

Bring.

Es ift ein madrer Belb, Dowohl noch jung, boch viel versucht im Rampfe, Muf Schwendy's Bugen rubmlich oft genannt. Do fommt er felbft.

## Banfter Auftritt.

Borige, Paprutomitfch mit Bilacty.

Bring.

Sepb mir gegrußt, Biladp!

Mas beingt Ihr uns?

Bilactp.

Dies taiferliche Schreiben,

Und wenn Ihr's wollt, mich felbst.

Bring.

Ermunichte Gabe !

Der starte Mann gilt viel in biefer Beit. Ich nenn' Cuch also boppelt mir willtommen. — Sprecht, wann verlieft Ihr unsers Raifers haf ?

Wilacky. Am Montag früß:

Arin

Bring.

Da sept Ihr brav geritten, Bisacky.

Mich (rieb bes Raifers Wort und eigner Wille, Und wenn's bem Dienft bes Laterlandes gilt, herr Graf, fo fann ich auch noch mehr als reiten.

Brinv.

Die Türken haben Guern Arm gefühlt, Auf Schwendy's Zügen habt Ihr brav gefochten. War't, Mr nicht mit vor Pesth? mich dunkt, Wielacky,

Man gablt Euch gu ben Belben biefes Tags.

Bilacto.

Bas ich gethan, mein ehler Graf, verliert fich

Im breiten Strome bes Gewöhnlichen; Doch Euch nennt bie bebrangte Christenheit, Wenn sie des blut'gen Tages sich erinnert, Mit lautem Stolz des Baterlandes Retter. Brin v.

Ich focht fur Gott, mein Wolf und meinen Raifer, Und jeder andre hatt' es auch gethan. Sagt mir, wie fteht's in meines herren hauptftabt?

Boll friegerifchen Larm's traum' ich mir Blen, Biel frembe Ritter, ber' ich, find erschienen ? Bilacte.

Die Ahnung eines naben Tuttenfriegs Dat manden frommen Kriegsmann bergerufen ; Der Chriftenheit im Rampfe benguftebn. Ein ebler Pohlengraf, Albertus Lusco, Dat Ruftung auf zwolf Bagen gugeftitt, Und an breptaufend ausgesuchte Mannet, Die er ale ung'rifch Reitervolt bermummt, Denn Frieden hat fein Ronig mit ben Zurten. Der Bergog von Savoyen, Philibert, Bat uns vierhundert Dann berittne Cousen, Unter bem Grafen Cametan gefanbt, Ans fernem England tam ber Ritter Grainville, Berr Beinrich Chambernon , herr Philipp Busbell, Und viel ber eblen Britten gu bem Beet, Auf eignem Baum und Golb mit großen Bugen. Berjog von Guife und ber Graf von Brifat, Bon vielen frant'ichen Mittern noch begleitet. Der von Ferrara mit vierhundert Reitern, Co wie ber eble Mantuaner Bergog. Sie alle , und wer gabit bie anbern Beiben.

Denn taglich hort man neue Namen nennen, Stehn kampfgeruftet bep des Kalfers heer. Lucca und Genua hat Geth geschickt, Cosmus von Medicis breptausend Soldner, Und zahllos Bolk, so Ritter wie Gemeine, Drangt sich aus Deutschland zu dem naben Kreuz-

herzog Wolfgang von 3menbruden, ben Pfalggraf Reinharb,

Des alten Bapernherzog's alt'sten Sohn,
Mit manchem Fahnlein wohlbewahrter Anappen,
Erkennt man unter ben Bewaffneten.
An achtzigtausend Mann zahlt wohl bas heer.
Erzherzog Ferdinand fahrt bas Commando,
Graf Gunther Schwarzburg ist sein Oberstlieut'nant,
Der Pommern herzog Friedrich trägt die Sahne.
Wie ich die Stadt verließ, erzählte man,
Das heer zog' aus, ben Raab sich zu verschanzen,
Und dort dem Feinde rüstig Mann zu stehn.

Bring.

habt Ihr von meinem Sohne nichts vernommen? Bilacky.

Der Graf Georg steht ben bes Kaifers Leibwacht. Er hatte gern mit mir getauscht. Er hoffte, Bum heeres Wortrab noch versetz zu werden. Biel herzlich treue Grufe bring' ich mit.

Bring.

Dant Euch, Bilady, fur die gute Bothschaft. Ihr bleibt ben uns?

Bilacky.

herr Graf, wenn Ihr's vergonnt,

So mocht' ich unter Euern Sahnen fechten. Ich bin gern ba, wo's Ernft und Strenge gilt. Bu lässig geht mir's bep bem Beer bes Kaifers. Und soll er sterben für sein Baterland, Der Ungat stirbt am liebsten bep bem Ungar, Bon seines Bolles Belben angeführt.

Bring.

Ihr macht mich stolz. Es ift ber fchinfte Lobn. Für jahrelang burchkampfte Mannerarbeit, Wann solche herzen freudig uns vertku'n. Wein hauptmann Lascy liegt am Fieber nieber, So theil' ich Such ben Kitterhaufen zur Den er in manchem Kampfe bran geführt. Bepm nachsten Ausfall zeigt Euch Euern Leuten.

Bilact p.

Mit: Borten nicht, mit Thaten last mich banten. 3 rin p.

Jest, Freunde, öffn' ich meines Raifers Brief. Paprutowicich, las bie Confishier fragen, Db alle Thore fest verrammelt, ob Die Stude auf die Walle schon geführt, Mach' auch die ganze Aunde ben ber Wacht. Ich wart' auf Deine Bothschaft.

Paprutowitsch.

Bert , ich eile.

(905.)

## Sechster Auftritt.

Borige, ohne Paprutowitsch.

Brinb (geht nach bem hintergrunde und lieft.) Bilacty (ju Mapi.) Ihr habt fo eben ruft'ge That vollendet, Ban einem tuhnen Buge tohrt Ihr heim?

Miani.

Den Mehmed Beg erschlugen wir ber Siellat, Biertaufend Turten find ihm nachgefolgt, Und an drephundert gahlt man ber Gefangnen.

Gnd.

Sold thoner Sieg gelang Euch lange nicht. Belene.

Bift Du nun gludlich, Loreng? Suranitfeb.

Di ich's bin ?

Ein gonzer himmel bat fic aufgethan; Ich fuble mich fo reich! benn nicht gewonnen hab' ich Dich nur, ich habe Dich erkampft!

Belene.

Die unverdiente nicht auch füß gewesen? Die unverdiente nicht auch füß gewesen? Ift meine Liebe nicht ein fren Geschent, Dem helben nicht, bem Jungling zugesprochen?

Eva.

Mein herr ift febr vertieft, gehn wir gurud.

Mir Scheint, ber Brief mag fchlechte Botschaft bringen.

Bilacen,

Freund, im Bertrau'n, diesmal gilt's blut'gen Ernft; Beinn nur die Beiber aus dem Schoffe waren.
(Sie sieben fich jurud.)

Bring.

(ift vorgetreten , und fpricht für fic.) 36 foll mich halten, auf Entfag nicht boffen, Soll ehrlich ftehn bis auf ben letten Dann, Roch fep fein Deer ju fcmach , noch tonn' er nicht Der gangen Christenheit gemeines Wohl Auf eines eing'gen Tages Burfel feben. -Ber Raab verfchangt erwarte er ben Großherrn . Er tenne mich und mein gepruftes Bolt. Es gelte jest, fur's Baterland ju fterben! Ein großes Wort! - Du feunft mich, Marimilian ! 3d bante fur bein taiferlich Bertraun, Du tennft ben Bring, bu betrugft bich nicht. Richt iconern Lohn verlangt' ich meiner Treue, 216 fur mein Bolt und meinen ew'gen Glauben Ein freudig Opfer in ben Tob ju gebn ! -Doch, Bring, halt! wo beneft bu frevelnd bin ? ... Bergift bu fo bein Weib und beine Tochter ? -Sie muffen fort, fogleich-nach Bien - gum Raifer -Rein, bas geht nicht, bas Bolf verliert ben Duth. Sieht es bie gubrer fo am Glud verzweifeln. Schon zweymal ward bie Sefte bart berennt, Und Weib und Tochter ließ ich hier im Schloffe. -Die Burg ift ftart, bas Bolt gepruft und treu. 3m letten Nothfall gibt's geheime Bege -Sie mogen bleiben ! - Die's bas Glud auch fpielt, Das Baterland barf jebes Opfer forbern , Bum Belbentob ift auch tein Weib gu fch mach. Boblan , fie mogen bleiben ! - Raifer Dar ! In diefem Rampf bewährt fich meine Treue. : Dein ganges Saus fur bich und fur bein Bolt, Mein bochftes Gut fur unfern em'gen Glauben, Dichts ift ju toftbar fur bas Baterlanb.

## Siebenter Auftritt,

## Borige. Paprutowitsch.

Paprutowitsch.
Herr, alles ist vollbracht, wie bu besohlen, Die Walle gut beseht, rings in der Stade Mit großer Kunst die Thore zugerammelt. Und wohl die techte Zeit war's, ebler Graf. Der Thürmer melbet: ganze Züge Türken Erkennt er schon am fernen Horizont, Fünf Dörfer brennen, kleine Haufen schwärmen Verwegner Janisscharen in der Nähe, Und von Fünfkirchen kam ein Flüchtiger Uns melbend: Ibrahim sühre den Vortrab, Und werde heut' noch mit uns handgemein, Wenn wir zum Ausfall unste Reiter rüsten.

So fen bie Mannschaft meines Winks gemartig! Jest ruft bas ganze Bolk, was Maffen tragt Und tragen kann, im Schloßhof mir zusammen, Dann sag' ich Euch, was Kaifers Wille ift, Und was ber Briny kuhn ben fich beschloffen.

Paprutowitsch (geht ab.) Bilacky.

Wollt Ihr die eble Grafin nicht, die Tochter, Da noch die Strafen sicher sind, nach Wien Bu Eurem gnadenreichen Kaiser senden? herr Graf, mich bunkt, hier ift ein schlechter Ort Fur zarte Frauen.

Ulapi.

Miso mennt' ich auch.

Rorners Trauerspiele.

Ð

K. s. W. III,

Eva.

Mein, Briny, nein, laß mich ben bir, es gilt, Beige, baß Du nicht niedrig benkst von mir. Un Deinem Auge seh' ich's, Deinen Bliden, hier wird es Ernst. Briny, verstoß mich nicht. Das Weib soll stehn an Ihres Mannes Seite. Laß mich ben Dir!

Mlapi.

Doch Gure Tochter, Grafin ? Eva.

Belene foll beweifen, baß fie liebt.

. Selene.

Ja, Bater! Bater, lag uns nicht von Dir.

Juranit fc. / Sigeth ift ftart, und wir, Gottlob, find Manner Bas furchten wir?

Bilacty.

Dichte, weil wir Manner find!

Doch Gure Frauen! -

Eva.

Bring!

Belene.

Bater !

Alapi.

Freund !

Wir fecten leichter, wiffen wir fie ficher.

Juranitich.

Ja, leichter ficht fich's wohl, boch beffer nicht,

Eva.

Bin ich wo sichrer, als ben Dir ?

. : :

Bring.

36r bleibt!

Eva.

Dant Dir mein Bring! Dant fur Deine Liebe! 3 rin p.

Jest an bie Arbeit. Harr't im Schloshof mein, Ich waffne mich, bann reb' ich zu bem Bolke. Alapi. Vilack p.

Wir folgen bem Befehl.

Brin p. Gehabt Euch wohl. (Die hauptleute gehen ab.)

Bring.

Komm liebes Weib, und knupfe mir bie Scharpe, Du waffnest mich zu einem ernsten Gang. (Gebt mit Eva ab.)

## Achter Auftritt.

### Juranitsch. Belene.

Juranitsch.

Sottlob, wir find allein. Sest kann ich Dir's So recht aus meinem vollen herzen fagen, Wie gludlich ich, wie felig ich mich fuhle. helene, meine liebe, fuße Braut!

Selene.

Ad, Juranitsch, was gibt Dir biesen Muth, Bas haucht Dir burch bas laute Kriegsgetummel,. Die schone Klarheit Deines Friedens zu?

Suranitsch.

Wer fonft, als meine Liebe? — Sieh, Belene, Wir find vereint, wir haben uns gefunden.

Da brattfen mag es fturmen wie es will, Uns trennt es nicht; des Schickfals ehr'ner Wille Bricht sich, wie Wellen sich an Felsen brechen, Um festen Glauben eines treuen Paar's. Was ewig ist, wie uns're reine Liebe, Das geht nicht unter mit dem Sturm der Zeit. De lene.

Das fühl' ich auch, und klar, wie junger Morgen Weht es heruber in bas bange herz; Doch sieh, bas macht mich trautig, recht febr trautig!

Daß biefer Kampf, ber um die Mauern tobt, Des Lebens schönste Stunde mir verbittert. Richt ungestört durft' ich im sel'gen Rausch Den Seggen von des Baters Lippen trinken; Er warf ihn flüchtig seiner Tochter zu, Die Persen einer tiefempfund'nen Rührung Berdrückt er schnell, das Batersand riß ihn Aus seines Kindes glühendster Umaxmung, Mit kalter Strenge in den Larm des Kriegs.

Buranitid.

Schilt mich nicht roh, wenn ich Dir's fren gestehe: Go hab' ich seinen Seegen mir gewünscht, So mahlt' ich mir's in meinen kunnsten Teaumen. Ihr Frauen liebt ein wohlberechnet Gluck, Und ruhigen Genuß im tiefsten Frieden; Uns Manner aber giebt des Schickfals Sunst Den hochsten Preis, wenn es unangemelbet, Schnell, wie ein Blis in unfre Seele schlägt. Im Sturm der Schlacht, wenn alle herzen pochen, Unter den Sabeln trunkner Janitscharn Mir seinen Segen fordern, war mein Munsch; So aber war das Schickfal nicht bey Laune,

Doch mag ich nicht mit feinem Willen habern; Denn schon und groß boch war ber Augenblick? Belene.

Du wilder Mensch !

Buranitfeb.

Wild? — nein, bas bin ich nicht. Berwegen bin ich, tollkuhn fur bie Liebe, Und hochbegeistert fur mein Baterland! — Sieh, daß ich Dich, daß ich Dein Herz erworben, Und baß ich sterben kann, das ist mein Stolz. Helen e.

Sep nicht fo graufam! Sterben! Juranitsch! Bergist Du Deine jammernbe helene? — Jest Dich verlieren, jest! wer brudt ihn aus, Den ungeheuern Schmerz? jest Dich verkieren!

Mer benft bie Bolle bes Bebanfens aus!

Buranitfeb.

Richt ohne Dich, Geliebte, mocht' ich sterben. Doch so mit Dir, in Deinen Armen! Sieh, Was kann uns diese Erde dann noch bieten? Hat sie noch eine Seligkeit für uns? Ich möchte untergeben wie ein Held, Im frischen Glanze meiner kühnsten Liebe, Und was die wilde Schnsucht hier versprach, Dort drüben von der Lust des himmels fordern. Was bleibt denn Höhres noch auf dieser Welt, Das ich im sel'gen Wunsche nicht gekostet? Sibt's mehr als einen Silberblick im Leben?! hier ist das Glück vergänglich, wie der Tag, Dort ist es ewig, wie die Liebe Gottes!

Belene.

D nimm mich mit im Sturme Deines Flugs,

Du tuhner Geift! — Dich halt bie buntle Erbe, Dich halt bas arme fleine Leben noch, Doch schelt' ich's nicht, es ift boch schon, recht schon,

Und manche Knospen einer fel'gen Beit, Die Du in beinem Ungestum verachtet, Blub'n munderstill in meinem Herzen auf. Ja, Juranitsch, die Erde ist recht schon, Mecht schon ist sie, doch nur seit ich Dich liebe, Seit mit dem Seelenfruhling meiner Brust, Die Welt sich rings um mich mit Blumen schmuckte. Erst seit ich liebe, ist das Leben schon, Erst seit ich liebe, weiß ich, daß ich lebe. Juranitsch.

D meine fuße Braut!

Selene,

Mein Juranitsch! (umarmung.)

Ach, lag' ich ewig fo an Deinem herzen! Suranitfch.

Horch! Mannerstimmen bor' ich in bem hof. Sie sind's, sie warten auf ben Bater. Laß mich, Ich muß hinab. Leb wohl mein sußes Mabchen! Noch biesen Auß. Leb wohl!

Belene.

D nicht fo fcnell

3wing mich aus meinen Traumen zu erwachen! Suranitsch.

Daß ich es konnte! Doch mich ruft bie Pflicht! Leb wohl, Du fuße Braut! leb wohl, mein Mabchen!

### Reunter Auftritt.

### Selene allein.

Leb mohl! Leb mohl! - Mußt' er mich jest ver-

Mie wird das Derz so voll, wenn ich ihn sehe, Die Luft ist mir so suß in feiner Rabe, — Die Gluckliche, sie darf ihn stets umfassen! Das all' die schönsten Farben so verblassen!

Das ich ben einen Strahl nie wiedersehe!

Ach Gott! — mir war so wohl in seiner Nabe, Und jest bin ich so einsam, so verlassen!

Bo ist er hin? — wo ist mein Stern geblieben? — Bon kunem Geist nach stoller Bahn getrieben, Rein wie sein Derz, unendlich wie mein Lieben!

Ich träume schwer, die Burgen seh ich rauchen!

Könnt' ich mein Herz in seine Seele tauchen,
Der Ahnbung Qual in Thränen auszuhauchen!

## Behnter Auftritt.

(Der Schloßhof von Sigeth.)

Alapi. Vilacky. Paprutowitsch. Zuranitsch. Ungarische Hauptleute und Solbaten.

#### Alapi.

So feperlich fah ich ben Grafen nie, Ich ftand ihm boch in mancher Schlacht zur Seite. Gar wunderbar begeistert und entstammt Sat mis fein Belbenauge zugeleuchtet. Ich mag nicht fagen, was ich benten muß. Zuranitfeb.

Dem Lomen glubt es immer burch bie Seele, Wenn er zum Kampf ben Feind geruftet sieht. Ist mir's boch auch so. Der Trompeten Schmettern

Flammt burch ben Geift, wie ein verwegner Trunt Bon frischer Traube, jung und wilb, gefostet.

Paprutowitsch. Das, Freund, ist Deiner Jugend Ungestum, Das flammt nicht mehr durch Fring's Helbenfeele. Wenn so ein Seist ergriffen um sich glubt, Dann ist's was Bessers, als die blosse Kampsluft. Bilacen.

Mir kam's wie große Tobesweihe vor, Fir Gott und Baterland und seinen Kaiser! — Das unter und — Es taugt nicht allen Ohren. Wohl mancher hat im Augenblick den Muth, Wenn ihn das Bepspiel zu der That begeistert; Doch was von sern aus blut'gen Wolken flammt, Mag sich nicht jeder ohne Scheu entrathseln. Drängt nur die Zeit, so ist der Wille da, Sind es doch Ungarn und der Zrinp führt sie.

Da fommt ber Graf.

Papruto mitfch.

Run, Bruber, wird fiche geigen.

Bie ich ihn febe, ftimm' ich mit Bilady.

Jauchet ihm entgegen, Guer Sauptmann tommt!

Beil unferm Belben! unferm Bater Bring!

## Gilfter Auftritt.

## Borige. Bring (geraftet.)

Bring.

Ich bant' Euch, meine Brüber! — Seph Ihr alle Berfammelt, alle waffenfah'ge Manner, Wie ich's gebot?

Papruto mit fch. Sie finb's, mein ebler Graf!

Bring.

Wohlan, fo hort auf Eures Hauptmanne Stimme! Mit ungeheurer Macht zieht Soliman Auf Sigeth los und braut uns zu verberben! Drum, Brüber, gilt's! — Der Kaiser Maximilian Ruckt zwar nach Raab, fein heer bort zu versichanzen:

Doch viel zu schwach, im offnen Feld bem Feind Des Siegs zwendeut'ge Lorbeern abzutrogen, War's tollfühn Wagniß, und Entsas versprechen. Drum traut er uns und unfrer Felsentreue, Daß wir für Gott, für Vaterland und Frenheit, Den Tod nicht achten, wie es helden ziemt, Und freudig für ben heil'gen Glauben sterben. Scheut nicht die Macht, das ganze Meer bricht sich An einer einz gen kühnen Felsenklippe. Scheut nicht die Uebermacht, und gehen Hundert Bon ihrer Jahl auf einen Mann von uns, Gott ist mit uns und seine heil'gen Engel, Ich sühl' ein ganzes Peer in meiner Bruft!

Die Beite Chriftenheit fieht angstzetriffen Muf uns, ben fleinen Saufen Manner, ber. Sa weit bas Rreug fich auf bie Berge pflangte, Liegt alles Bolf auf feinen Rnie'n und betet Bum ew'gen Gott fur uns und unfern Gieg! Und wie fie und unfrer Rraft vertrau'n, So tretet folg jum Rampfe, fubn gum Tob. Wenn mir bann auch mas menschliches begegnet, Und wenn ich fruber fallen muß ale Ihr, Go fen mein alter Baffenfreund Alapi Der Refte Dauptmann, bem gehorcht, wie mir! -Run bort noch bas Bermachtnif meines Billens, Das ernfte Wort bes alten Sauptmanns an : Ber feinen Dbern ben Gehorfam weigert. Der ftirbt burch's Beil, wer ben bestimmten Dlas Auf Augenblice nur verläßt, ber ftirbt Dhne Berbor, wenn fein Befehl gerufen. Ber einen Brief annimmt vom Saracenen, Stirbt als Berrather. Bas vom Feinde tommt, Wird ungefefen in bie Gluth geworfen. 2men, bie beforgt und angftlich thun , und beim= lid

Sich in bie Dhren fluftern, follen hangen ! wer es fieht,

Und weil's ihm Freunde find, die That nicht angeigt,

Sangt, wie sie selbst; benn wir sind Sterbenbe, Und haben tein Geheimnis vor einandek. Der Lod bes Schüken, ber am Schlosthor heut Wider den Dwako seinen Degen zog, Berburge Euch die Strenge meines Worts. Mit ihm sterb' auch der Janitscharenhauptmann, Der schwarze kaft'rung wider unsern Glauben Aus feiner gottverstuchten Lippe fließ. Auch die drephundert der gefangnen Karten; Wir haben kichts zu effen für die Hunde, Und geben kein Quartier, verlangen keins. Man pflanze ihre Köpfe auf die Mauer, Sie zahlen uns für unfrer Dörfer Brand, Und für das Blut schuldlos erwürgter Brüder. Sin großes Kreuz, das Zeichen unsers Glaubens, Sey blutig roth auf unser Thor gestellt, Das melde den verwegnen Kürkenhunden, Wie, und wofür der Ungar kämpft und stirbt. Und wie ich jeht, der erste, Euer Hauptmann, Vor Gott hinknie zum gewalt'gen Schwur, So thut mir's nach, und schwört's auf meinen Sabel:

(Er tritt gam in den Borbergrund und kniet nieber.)
Ich, Niklas, Graf von Zrinn, schwere Gott,
Dem Raiser und dem Baterlande Treue Bis in den Tod! So mag der himmel mich In meines Lebens legtem Kampf verlaffen,
Wenn ich Euch je verlaffe, brüderlich Nicht Sieg und Tod mit meinen Ungarn theile!

(Steht aus.)

Schwore mir's nach, mein helbenmuthig Bolt! 21 1 e.

(ftuien nieder. Die vier hauptleute legen ihre Sabet auf Brinns Sabet.)

Bilacen und Alapi.

So fcworen wir, Briny in Deine Sand, Gott, Raifer und bem Baterlande Treue Bis in ben Tod, bis auf ben letten Mann!

2111e.

Bis in ben Tob! bis auf ben letten Dann!

Juranitsch und Papruto wiesch. So schwören wir Dir, Hauptmann, strenge Folge, Wie Du uns führst, nach Deinem hoben Willen, Bis in ben Tob, bis auf ben letten Mann!

2111 e.

Bis in ben Tab , bis auf ben letten Mann!

Bring.

Sott bort ben Schwur, und wird ben Deineib raden !

(Der Borbang faftt fibnell.)

# Dritter Aufzug.

(3m Belte bes Grofberen von Sigeth.)

## Erfter Auftritt.

Duftafa. Ali Portut.

#### Ali.

Dab' ich. es nicht vorausgesagt? Berm Allah! Wir zwingen biese Ungarn nicht sobalb, Wenn Briny's Muth die kleine Schaar begeistert. Ich kenn' ihn ja

Mustafa.

Sag' bas bem Großherrn nicht. Der alte Lowe blickt gar wild und grimmig, Der Begfer Beg hat seinen Zorn gefühlt! ha l, diese Abenteurer! konnten sie's Erwarten, bis wir sie zum Kampf gesobert? Verwegen stürzten sie aus ihren Thoren, Und suchten uns in offner Felbschlacht auf. Der kleine hause, und zwentausend Türken Begruben wir am Abend. 'S ist um toll Zu werden!

#### 21 1 i.

Hab' ich's nicht gefagt ! Wir waren Auf g'rabem Wege nach ber hauptstadt schon, Und brechen jeht die Kraft an dieser Klippe! Der Raiser Mar versammelt unterdeß Aus ganz Europa seine Ritterzüge, Und wenn wir hier uns schwach und matt gestürmt, Soll's bann mit Muth an diese frischen Feinde! Eist widersinnig, 's ist ein Bubenstreich?

Freund! Freund! Dein Ropf!

21 1 i.

Steht Deiner etwa fester, Beil du geduldig seicher Tollheit schweigst? Gelingt nun morgen unser Sturm nicht besser, So busen wir fur sein finnloses Thun, Und er ertrankt in seiner Sclaven Blut Die inn're Buth an eigner schwere Schulb.

Broeiter Auftritt. Borige. Mehmeb. Mehmeb, (in die Seene rufend.)

Man foll bom Sturm ablassen, soll zuruck! Sagt was Ihr konnt! Bergeblich ift die Arbeit; Umsonst viel edles Turkenblut verspritt. Sagt was ihr konnt, man foll zum Ruckzug blasen!

Berbammt! — Ihr habt und Schlimmes prophezeist, Und. Schlimmer's noch, bei Gatt: ift ringetroffen.

XIi.

Sofolowitich, wohl manches fab' ich fommen,

Doch Sofimann flebt folche Beishelt nicht. Und ichlecht nur mocht' er's bem Propheten fohnen. Bas foftet uns ber beut'ge Sturm ?

De bmeb.

Dreptaufend

Bon unfern beften Leuten. Saht Ihr's nicht? Der Bring ichmetterte, ein angeschofner Cber, Bas trunenen Duthe ble Mauern ichon erftiea. Ropfüber von bem fteilen Ball berunter. Ja, reihenweise fturgten fie berab.

Mustafa.

Die Janitscharen haben brav gefochten.

21 I i.

Bas hilft benn Bravbeit gegen folches Bolt, Das in dem Marrenwahne, fich fur Gott Und feinen Glauben fterbend binguopfern, Bum Tobe, wie jum Siegebantette geht ? Traut mir, ich fenne fie. Das ift ber Geift, Der uns vor Rhobus viele Taufenbe. Bor Daltha unfern Ruhm getoftet bat. Debmeb.

Sabt ihr ben Großherrn icon gefehn? Muftafa.

Bir barren

Rach feinem Binte, bier im Belt feit Rurgem ; Roch find wir nicht gerufen.

Debmed,

Still, mich bunft Ich bor' ihn kommen. Mag ber himmel ihm Ein gunftig Dhr fur meine Bothschaft leiben, Denn wohl gefährlich ift's, ein folches Wert Dem fleggewohnten Lowen ju vermelben.

21 1 i.

Er fommt.

### De ebmeb.

Beift mit mit Eurer Stimme, Mi, Er trant Euch viel, wenn meine nicht mehr gilt.

# Dritter Auftritt.

Borige. Soliman.

Soliman.

Bie fteht's, Beffir ?

Mehmeb.

Der Sturm ift abgefchlagen.

Soliman.

Daß Euch bie Deft! — Wer gab Befehl jum Ruding?

Mehmeb.

Als ich zu Taufenben die Janitscharen Ganz ohne Noth und Nugen würgen sah, Ließ ich zum Ruckzug blasen, Deine Bolker Auf eines günst gern Tages Gluck zu schonen. Die Wälle können unsern Feuerschlünden Rur kurze Zeit noch widersteh'n, sie stürzen, Und über ihren Trummern stürmt Dein heer, Und pflanzt den halben Mond auf Sigeths Zinnen.

Daß Sigeth fallen muß, bas weiß ich auch, Mir aber gilt ber Augenblick, und follt' ich Mit Millionen Leben ihn erkaufen! Richts ist zu kostbar für die flücht'ge Zeit. Ich habe nie mit Menschen karg gethan; Soll tch's in meinen letten Thaten lernen? Du kennst mich Mehmeb, fürchte meinen Grimm!

Auf

Auf Deine Schultern leg' ich meinen Willen, Ift er zu schwer fur Deine schwache Kraft ? Nimm dich in Acht, er kann Dich auch zermalmen ?

Mehmeb.

Wenn ich gefehlt, mein großer herr und Raifer, Aus guter Absicht floß bie faliche That.

Soliman.

Der Sclave foll gehorchen, überlegen Ift feines herren handwerk, mert' Dir bas. — Run? zauberst Du? Was hast Du zu bebenken? Sturm, ich will Sturm! Wenn sie nicht willig gehn,

Laf fie mit hunben ju ber Mauer hegen! Sturm! ich will Sturm!

HI i.

Mein großer herr und Kaifer, Bergonn' bem Sclaven nur ein kleines Wort Demuthig Deiner Weisheit vorzulegen.

Soliman.

Was foll's?

MI i.

Sturm' heut nicht mehr. Ich lag noch biefe Racht

Aus allen Studen Burg und Stadt beschießen, Sie halten sich nur kurze Zeit, glaub' mir. Laß den gesangnen Ungar vor Dich kommen, Er mag bekennen wie's in Sigeth steht. Gonn' dem erschöpften Heer nur kurze Ruh; Ein kluger Ausschab hat oft mehr erworben, Als solch ein Kampf, der Sieg etzwingt sich nicht. Korners Trauerspiele.

Soliman.

Ich aber will ihn zwingen, werb' ihn zwingen,

21 1 i.

Dente an Maltha!

Soliman,

Tod und holle! Ali! Erinn're mich nicht baran, wenn Dein Ropf Dir lieb ift! Ich ertrage fo von Dir Mehr, als bem Grofheren Soliman geziemt.

21 1 i.

Mein Leben liegt in Deiner Raiferhand.

Soliman.

Weil Du das weißt, und boch bes Bergens Dep-

Mir frey in's Antlit fprachft, mag ich's verzeih'n. Die Wahrheit lieb' ich, die ben Tob nicht scheut. Zum Zeichen meiner kaiferlichen Gnade, Befolg' ich Deinen Rath und fturme nicht. Bringt mir ben Ungar.

21 f i.

herr, fogleich. Ich hab'

Ihn tufen laffen,

Mustafa.

'S ift ein madret Rrieger: Den wir wohl nicht lebendig fangen mochten, Wenn nicht ein Janitscharen-Sabel ihm Das Helbenantlig wild zerriffen hatte, Daß er ohnmachtig von dem Roffe fant, Und erft durch unfrer Aerzte Kunft erwachte, Da tommt er felbft, ermattet und erfcopft, Rur in ben Augen gluht nach helbenfeuer, Die Kraft ber Musteln beugte fich bem Schmerz.

# Bierter Auftritt.

# Borige. Bilacty.

(fcmer vermunbet und ericopft, wird von einem turtis

Soliman.

Sin mannlich Antlit, tubn und helbentraftig. Sch habe meine Feinde gern fo ftolg. Wer bift Du Jungling? fprich!

Bilactp.

Ein Ungar und ein Chrift, So steh' ich boppelt hoch in Deinem Haffe. Soliman.

Bilbst Du Dir ein, ich ließe mich herab, Den Einzelnen zu haffen? Stolzer Traumer! Ich zähle nie die Tropfen meiner Meere, Mein Kaiferhaß trifft nur bas Bolk als Bolk. Bekenne mir: wie stehts in Eurem Sigeth?

Bilacen.

Erfturmt es nur, bann konnt Ihr's leicht erfahren. De hme b.

Bermegner Sclave, fprichft Du fo gum Großherrn? Bilact p.

Magft Du fein Sclave fenn, ich bin es nicht.

Ein freper Ungaf beugt fich nur vor Bott Und feinem Konig.

### Coliman.

Du gefällft mir, Chrift! Nur frisch vom Herzen und bem Feind in's Untlig, Wenn ich ber Ungarn Helbensinn nicht kennte, Gab' ich mir so viel Muhe um bas Land? Den Löwen freut's, bag ihm ber Bar gehorcht, Nicht, bag ihn hund und Kage König schimpfen.

Bilacky.

Du, Lowe, hute Dich vor Deinen Baren. Gin rechter Bar icheut Deine Mahnen nicht.

### Soliman.

Dann foll er meine Tagen fühlen lernen!
Jest, Chrift, bekenne, wie's in Sigeth steht,
Und ob ich bald auf den erstürmten Zinnen
Die heil'ge Kahne siegreich pflanzen mag.
Wenn Du ben Deinem Schweigen stolz beharrst,
So lass' ich Dir die stumme Zunge losen,
Und Schmach und Tod erwartet Dich! Run sprich!

## . Bilacen.

Was Du von mir zu hören haft, Groffultan, Berlohnte sich ben Gott nicht all ber Worte. Bieh' ab, ich rathe Dir's! Un jenen Mauern Bricht sich bie Wogenbrandung Deines Gluck. Der Niklas Zriny weicht nicht la Valette, Der Ungar bem Maltheser nicht. St. Michael Belagerst Du zum zweytenmal vergebens.

## Soliman.

Ich habe Afrika besiegt und Asien Gesete vorgeschrieben, glaubst Du Thor,

Dein Sauffein Ungarn war' unüberwindlich? Dit zweymal hunderttaufend lieg ich hier, Genug um ein Europa zu bezwingen, Und biefe Felfen ftanben mir ju feft? — Bilactv.

Die Menge bricht sich an bem eh'rnen Muthe. Die bort in Sigeth wissen mehr, als Du Mit Deinen hunderttausenden vermagst: Sie können sterben für den wahren Glauben, Nicht trunknen Muths, wie Dein tollkuhnes heer, Nein, wie es helden ziemt: kalt, ernst, besonnen!

Ja fterben follen alle die Berwegnen! Tolltuhne Schiffer, die den Strom hinauf, Der über Felfen in den Abgrund donnert, Mit rasendem Entschluß die Fahrt gelenkt. Er stürzt hinab, zerschmetternd reißt er sie In seines Strudels ungeheure Tiese Und ihres Namens Klang vergist die Zeit. Bilackv.

Nein, Soliman, ihr Name lebt und strahlt, Ein ew'ger Stern im Wechfelsturm ber Lage, Bu ihres Bolkes fernster Nachwelt burch. Groß mag es seyn, ein Erbe dieser Erbe In die bezwungene unterjochte Welt Als kaiferlicher Sieger einzuziehn; Doch glaube mir, es ist ein hoh'res Leben, Sich, wenn ein welzerstörend Meteor Bernichtend in des Lebens Kreise bonnert, Für seines Wolkes Freiheit zu verkaufen, Und eine Welt im Kampfe zu bestehn. Dich, Soliman, wird einst Nachwelt richten,

Branbmarken mit bem Fluch ber Tyrannen! Das sag' ich Dir! — Sieh, wie bie Buben zittern, Das ich bies große ungeheure Wort Dem Sultan ked in's Angesicht geworfen! Ja, Soliman, die Nachwelt wird Dich richten! Als Sieger zogst Du wohl aus manchem Kampse; Doch glaube mir, so hoch steht nicht Dein Ruhm, Den Du auf Menschenleichen, Städtetrümmern Und der erkämpsten halben Welt gebaut, Als sich der große Johannitermeister, Philipp de Villers, den Du doch bezwangst, Durch Helbensinn und Helbenkraft geschwungen. — Nun Soliman laß Deine Schergen kommen, Mein Leben ist verwirkt mit diesem Worte, Was ich Dir sagte, sagt Dir keiner mehr.

### Coliman.

Chrift, Du bift frep. Bas fann's bem Monbe fummern,

Wenn ihn ber hund anbellt? Ich schenke Dir Benm Allah wenig, wenn ich's Leben schenke. Das Leben gilt nur großen Mannern viel; Im Staube kriechen heißt ja so nicht leben.

Bilacty.

Um biesen Preis mag ich bas Leben nicht! Du follst mich achten und mich tobten laffen!

Soliman.

Chrift, Menfchen achten hab' ich langft verlernt. Bilacky.

So lern's an mir. Bom Frind will ich nicht Gnabe!

(Reift fich ben Berband ab.)

Strom' bin mein Blut, hier ober auf bem Schlachte felb ,

Ich fterbe boch fur Bole und Baterland! Fluch Soliman! Beil meinem großen Kaifer! (Er fürzt ohnmächtig gusammen.)

Coliman.

Tolleuhner Thor! — Sat Kaifer Marimilian Biel folde Freunde, mag er reich sich nennen. Man trag ihn fort, und wenn das flücht'ge Leben Noch in dem Serzen aufzuhalten ift, So pflegt ihn gut, und laßt den Levi holen. (Wiladi wird abgetragen.)

# Bunfter Auftritt.

Borige, ohne Bilacty.

Soliman (für fic.)

Chrift, Chrift, Du haft ein schlimmes Bort gefprochen!

Mehmeb.

Der Raifer icheint vertieft und fehr ergriffen, Des Ungarn Ruhnheit hat ihm ichlecht behagt.

Muftafa.

Freund, mit ift bange um ben alten Lowen.

Uli.

Beut' fruh fand ich ben Levi hier im Belt, Den alten Argt, ben kunsterfahrnen Juben, Und als ich fragte, was bem Raifer fen, Budt' er bie Achfein , meinte, biefer Bug Sab ihn mehr angegriffen , als er felbft Bermuthet. Freude fep , und Sieg fep nothig , Um feiner heldentrafte tuhnen Muth In ben versiegten Abern ju verjungen.

## Muftafa.

Er ift wohl kranker, als er fich's gesteht. War er ben seiner alten Kraft und Wilbheit, Er hatte so bem Ungar nicht verziehen.

### Mehmeb.

Geh'n wir jurud, er icheint ju überlegen. Seht nur, wie er bie Braunen finfter zieht. Geh'n wir jurud und laffen wir ihn traumen. (Die Fürften ziehen fich gurud.)

### Soliman.

Betenne Dir's, Du alter grauer Belb, Auf folche Rubnheit warft Du nicht bereitet. Du haft fein zweites Maltha Dir getraumt. Es gibt noch Danner , Uchtung zu ertrogen! Denet Briny's Schaar, wie biefer Schwarmer ba, So mar es mobl ein rafenbes Beginnen. Un diefes Bauflein Abenteurer, bie Dichts zu verlieren haben als ibr Leben , Die eble Beit, bas fostbarfte zu magen ;. Denn fallen muffen fie einmal, fie muffen, Und fullt' ich erft ber Fefte tieffte Graben Mit Theiner Janitscharen Leichen aus. Sie muffen fallen ! - Aber Beit gewinnen, Das ift bas große Rathfel biefer Belt. Bog ich benn aus um Sigeth gu erfturmen ? Sing benn mein Plan, mein ungeheurer Wille

Richt weiter, als auf biefe Sand voll Erbe? Dicht meiter, als auf biefe tolle Schaar, Und biefen Abenteurer, biefen Bring? -Sab' ich mich fur Europa nicht geruftet, Wollt' ich benn nicht auf Wiens erfturmtem Wall Den beutschen Bolfern mein Gefet verfunden, Und lage nun im monbenlangen Rampf Bor biefer Refte , um ben alten Starrtopf In biefen armen Relfen ju gerftogen, Und all' bas fur ben Ruhm, zweptaufend Ungary Mus einem Maufeloche zu verjagen. Bahnfinnig mar' ich , fur ein Tollhaus reif , Bollt' ich mein großes, icones Selbenleben So elend enben, meine lette Rraft Roch im gemeinen Rampfe mir bergeuben ! Rein, nein! benm Allah, nein! bas will ich nicht l

Ich fuhl's, ich habe wenig mehr zu leben, Der inn're Grimm frift an des Lebens Mart, Drum gilt es schnell! Sigeth muß über seyn Und Gyula, eh' ich mich zur lesten Schlacht Mit Kaiser Mar, bem Habsburg, ruften kann. Es sey beschloffen. Wer die Welt erkampft, Kann wohl ein Reich zum Allmosen verschenken! Sigeth muß mein seyn, wie? das ist gleichviel, — Mein muß es seyn! Kein Schatz wird boch geachtet,

Wenn es bas unschätzbare Rleinod gilt! Weffir!

Dehmeb.

Mein Berr und Raifer ?

### Coliman.

Schnell nach Sigeth!

Berlange Unterrebung mit bem Grafen. Er foll sich mir ergeben, Wiberstand Sep Raseren und nicht bes Helben wurdig. Biet' ihm Aroatien als erblich Königreich, Und was ihm sonst an Schaben nur gelüstet, Zett gilt mir Sigeth mehr. Sag' ihm, ich wollt' ibn

Als meinen Freund und Bundsgenoffen achten, Er soll sich nur ergeben. Sag's ihm, horst Du? Rroatien als erblich Königreich! Gebrauche Deiner Zunge ganze Kunst, Ich will Dir lohnen, wie kein Kaiser lohnte, Er soll sich nur ergeben.

### De bmeb.

herr und Raifer; Wie ich ben Beiny tenne, hilft bas nicht.

### Soliman.

'S foll aber helfen, 's foll, ich will's! Sag' ihm: Wenn er sich nicht ergibt, ich morde Alles, Kein Kind im Mutterleibe wird verschont, Und Frau und Tochter opfr' ich meinen Stla-

pen! -

Salt ! Sief es nicht , ber junge Graf von Bring Sep gestern auf bem Streifzug eingebracht ? —

Mehmeb.

Roch ift's ein unverburgt Gerücht.

### Soliman.

Gleich viel , Sag' nur wir hatten feinen Sobn , und wenn er Das Schloß nicht übergiebt, laß ich ihn martern, Wie noch kein Mensch gemartert worden; Qualen Will ich erbenken, daß die Hölle selbst Vor dieses Elends Jammerzucken schaubre. Das stell' ihm gegenüber: eine Krone, Und seines Sohns zersteischten Leichnam. Wenn er Nicht jubelnd nach der Krone greift, beym Allah! Wenn er nicht nach dem Königreiche greift, Sab' ich mein Spiel verloren an die Menschheit, Der Augenblick rächt die verhöhnte Welt!

# Sechster Auftritt.

(Das große Bimmer in Gigeth.)

Bring. Alapi. Paprutowitsch. Juranitsch. Mehrere ungartiche Sauptleute, treten aus ber Tiefe hervor.

## Bring.

Was denkt Ihr meine Waffenbrüder, mag ich Die neue Stadt noch langer halten? darf ich, Auf ihrer Mauer Treue mich verlaffend, Den zweiten Sturm erwarten, oder soll Der Pechkranz in des Burgers hutte fliegen, Damit wir das mit eigner hand zerstören, Was unser Schwerdt nicht mehr' beschüten kann?

### Juranitsch.

Richt diese Grausamkeit mein theurer Bater ! Das Sengen überlaß den Janitscharen. Soll denn der Burger, ber fein hab und Gut Wertrauend hier in unfern Schutz gegeben, Soll er den Landsmann da zerftoren, soll Den Pechkranz in die Scheuern fliegen sehn, Wo er geborgen und geschirmt sich traumte? Der Wall ist start, das Wolf ist fuhn und treu. Erwarten wir noch einen Sturm, vielleicht, Daß sie den Muth an unster Kraft verlieren, Dann haben wir dem Kaiser eine Stadt, Und treuen Burgern hab und Gut gerettet.

## Bring.

Die Meynung ehrt Dein Herz und Dein Gefühl. Ich hab' es gern an Dir, baß Du so warm Für Menschenwohl und Menschenfreuben sprichst. Wer sich bem Lowen gleich stellt in ber Schlacht, Darf nicht bes Lowen Ebelmuth vergessen; Du aber bist ber jüngste hier im Kreis. Und wenn Du auch an Muth Dich vielen gleichstellst.

Bas hier entscheibet, fehlt Dir: Rriegserfahrung. Spric Du mein alter Freund! wie benkt Alapi?

### Alapi.

Was Lorenz menschlich rieth, erwäg' ich wohl, Und gern möcht' ich die arme Stadt erhalten; Doch unser sind zu wenig, und der Wall Bu groß für Deine kleine Schaar, wir können Nicht überall den trunknen Janitscharen Bur Gegenwehr sattsame Mannschaft stellen. Auch ist die Stadt durch Ali Portuk heut Gar fürchterlich beschädigt und zerschoffen.

Die Tharme find gestürzt, beym nächsten Sturm Bermögen wir ben Wallbruch nicht zu hindern. — Die Bürger sollen schleunigst all ihr Gut, Was nur beweglich ist von ihrer habe, herübertragen in ble alte Stadt, Dann sey ber Pecheranz rauchend aufgestedt; Denn besser ist's es brennt von Grund aus niesber,

Als baß fich Ali Portut bort verfchangt, Und um fo leichter bann bie Altstadt fturme.

Bring.

Much meine Deinung alter Baffenbruber.

Paprutomitsch.

Es bleibt mir aber unbegreiflich Ding, Den schuldigen Respect mocht' ich vergessen, Wenn ich mir's benke, baß ber Kaiser Mar Mit achtzig Tausend sich ben Raab verschanzt, Und keine Miene macht, und zu entsehen. Silt ihm benn seine treue Mannschaft nichts, Richts seine Feste, nichts dies Helbenleben, Dies eine, große Deldenleben nichts? Es ist um toll zu werben, wenn man's benkt! So seine Treuen opfern, die er retten, Die er für best're Zeit erhalten kann. Begreif' es, wer es will, mir ist's zu fetn.

## Brinn.

Freund, frevle nicht an unferm guten Raifer, Er hat ber Laft, ber Mube wohl genug, Die Schlechten treten ihm so oft entgegen. Erspare ihm bas traurige Gefühl, Daß auch ber Beften welche ihn vertannt,

5

Das Leben fleht fich anbers an vom Throne. 3d weiß, es frantt fein ebles Baterberg, Es toftet ihn im Stillen manche Thrane, Daß er mich und mein Bolf bem Tod geweiht; Doch tiefe Beisbeit liegt in feinem Billen . 3ch beuge mich vor feiner Dajeftat! Diet tonnen wir Die Gingelnen, mas nuben, Wir toften unferm Seind noch manchen Rampf, und Mar bat Beit fein Bolt herben zu rufen. Bas gelten wir in einem großen Beer? -Billft Du ein Deer ertampfen und erbalten . Berlor'ne Tropfen haft Du nie gezählt, Der Gingelne verfintt im Allgemeinen. Es ift bes Raifers angestammtes Diecht. Er barf von Taufenben bas Opfer forbern , Wenn es bas Wohl von Millionen gilt.

# Siebenter Auftritt.

Borige. Gin ungarifcher Sauptmann.

Sauptmann.

Ein turticher heeresfürst halt vor bem Thore, Im Ramen seines Kaisers, wie er fpricht, Mit Dir ein Wort bes Friedens zu bereden, Doch geh' fein Auftrag nur an Dich allein, Und ohne Beugen wunscht er Dich zu sprechen.

Brin v.

Db ich ibn bore ?

## Afapi.

Schaben mag es nicht. Bar' boch begierig, mas ber herr uns brachte.

Bring.

Führt ihn herauf. Ihr andern bleibt im Gange, Und meines ersten Winkes fepd gefaßt. Was die Neustadt betrifft, will ich's erwägen; Doch gebt indessen den Befehl: es mag Der Bürger seine beste habe retten. Auch richtet mir die Feuerbrande zu, Zugleich an sieben Eden sobr' es auf, Wenn ich Euch winke. Eilt Euch! — Er mag

(Mile ab, außer Bring.)

# Achter Auftritt.

# Bring allein.

(Er tritt an bas Fenfter, und ichant jur Stadt binab.)

Da liegt die atme Stadt! - ein Friedenstraum Schwebt noch wehmuthig über ihren Dachern, Die Feuerschlunde find verftummt, ber lange Ranmf hat Freund und Feind ermattet. Ruhig ist's, Still auf den Strafen, wie zu alten Zeiten, harmlos geht jeder dem Gewerbe nach. Sie schließen ihre Thore, nicht bedenkend, Kein Morgen komme, der sie wieder öffnet Sie abwen's nicht, daß fürchterlich der Blig, Der all den schonen Friedenstraum zerschmettert,

Schon in gewisterschwang'rer Bolte bebt, Die Hand erwartend, die ihn niederschleubert. — Und all dies heitre Glud zerstört mein Wink? Gott legt das Schicksal tausend stiller Burger In meine Hand und ich zermalme sie? Datf ich's, darf ich das fremde Leben fordern? Wein eignes konnt' ich in die Schanze schlagen, Wein Kind, mein Weib und meine Freunde opfern, Die sich freywillig meinem Glud vertraut, Sie muffen schuldlos mit in mein Verberden! Doch jene Urmen? darf ich todtverbreitend Dem Engel Gottes in sein Handwerk greisen? Berstören, was ich nicht gebaut? Darfst Du das, Brinn? —

Was faßt mich fur ein Geift ber Wehmuth ploglich? Was foll's mit diesen Thranen, alter held? Das Vaterland will Deinen Urm; Dein herz Und Dein Gefühl barfit Du nicht fragen laffen.

# Reunter Auftrit.

Bring. Der ungarische Sauptmann. Dann Mehmeb.

Sauptmann.

Der turt'iche Furft.

Bring. Ich bin allein, er tomme. (hamptmann geht, ab.) Mehmeb.

# Mehmeb (witt ein.)

Wie, Du, Sotolowitsch, ber Grofwesser?
Gep mir gegrüßt, was Du auch bringen magst.
Der Kaiser will wohl Wichtiges von Briny,
Da er ben Besten seines Heers gefandt.
Rebmeb.

Mein hoher Großherr Soliman entbietet Dir seine ganze kaiserliche Gunft, Und sodert Dich und Deine Brüber auf, Der nuhlos schwachen Gegenwehr bedenkend Die Such zulest all' ins Verderben stürzt, Die Feste seinem heer zu übergeben. Es ehrt der Raiser Deinen Belbenmuth, Und möchte ungern Dich als Feind behandeln, Darum gesteht er jede Fod'rung zu, Die billig ist und seiner Macht geziemend, Wenn Du die Feste heut noch übergibst; Wo nicht, so stürmt er ohne Schonung weiter. Mord ist die Losung, und was Leben heißt, Soll unter seinem Henkersbeile bluten.

Bring.

Willft Du mir weiter nichts, Sokolowitsch? Du hattest Dir ben Weg ersparen können. Ich bin ein Iriny, bas ist meine Untwort, Und wenn mich Soliman als helben ehrt, So kann er nicht Verrath von mir verlangen. Wie er bann haust, wenn er die Burg erstürmt, Darüber wird ein andrer mit ihm rechten, Ich thue hier, was meines Amtes ist.

Debmeb.

Warft Du nur helb, ließ ich bie Rebe gelten, Sorners Trauerspiele. F K. s. W. III.

Doch Du bift Mann und Bater. Dente, Brinn; Des Großherrn Born schont auch ber Weiber nicht, Er schwur, sie seinen Sclaven preis zu geben, Wenn Du Dich nicht ergiebst. Du kannst wohl

Im ritterlichen Kampfe als ein helb, Doch Deiner Frauen bente, Brinn, Brinn! Mich schaubert's, wann ich's traume. Diese garten Geschöpfe von des Pobels rober Buth Gemordet bente, schmachvoll-hingewurgt!

Brinn.

Du bift ein guter Mahler, Grofweffir, Benn's gilt, bas Blut im herzen zu vereifen.

De h m e b.

D lag Dir rathen Brinn !

Brinn.

Armer Turfe!

Du fennst bas Weib nicht, fennst ben Sochsinn nicht,

Der auch ben zarten Bufen machtig schwellt. Lag Deine Knechte sich auf's Opfer freuen, Es ist mein Weib und meine Tochter, Mehmed, Und bepde wissen, wann es Zeit, zu sterben.

Mehmeb.

Er will ja auch die Feste nicht umsonst. Biel liegt ihm dran, das merest Du leicht am Preise.

Den er Dir bieten läst. Kroatien Sollst Du als erblich Königreich besigen, Und was von Schägen sonst Dich freuen mag. Als Freund und Bund'sgenossen will er Bich Bum höchsten Gipfel aller Ehren tragen.

## Bring.

Pfui über Dich, Mehmed, daß Du es wagft, Dem Riklas Zriny folden Schimpf zu bietent Sag' Deinem Großherrn: einem Ungar fep Die Ehre mehr als eine Königskrone! Er könne mich und all mein Bolk zermalmen, Doch meine Ehre muff' er lassen stehn, Die könn' er nicht verheeren wie ein Land, Bis dahin reiche keines Großherrn Geißel!

Mehmeb.

Run, wenn Dich nichts bewegt, Du harter Mann, So hor' mein lettes Abschiedswort und schaudre! Dein Sohn ward eingebracht auf einem Streifzug, Er ift gefangen. Uebergiebst Du nicht, So schwur ber Großherr, Qualen zu erdenken, Die eine Teufelsbrust erbarmen mußten, An beinem Sohne martend Glieb für Glieb Des Baters Starrsinn fürchterlich zu rächen!

Brin p.

Mein Sohn! Georg! Gott! Deine Sand ift fcmer!

Mehmeb.

Entschließe Dich, die Benter find bereit.

Bring.

Sefaßt auf Alles. Qualt ihn, martet ihn; Beigt ihm mit glub'nden Zangen feine Glieber, Beorg war mein, mein Sohn, er ftirbt als Belb. (Bur Thure hinaus rufend.)

Paprutowitich! ben Pecherang auf die Reuftabt! --- Das Bochfte ift, mas ich von Gott gebeten ,

Er follte fterben feiner Bater werth! Gott hat mein Behn erhort, ich bin gufrieben. Db unter Guern Beilen, Guern Schwerdtern, Er ftirbt fur Gott und fur fein Baterland!
(ABie oben.)

Den Pechkranz auf die Neuftadt! last fie brennen!— Fragt ihn in seiner Qual, ob er sein Leben Mit seines Baters Schande kaufen wollte? Ja, fragt ihn nur: mein Sohn ruft Rein! und stiebt!

Mehmed.

Bor folder Grofe beugt fich meine Scele.

D glaube nicht, ber Lette meiner Bruber, Er bente anders als ber Fuhrer bentt. Glaub' nicht, Beffir, mein Weib und meine Tochter, Sie wurden anders fprechen, als ich's that. Ich, als ein Mann, und fie, bie garten Frauen! Aus ihrem eignen Munde follft Du's horen.

(Ruft.)

helene! Eva! Juranitich! Mapi! Rommt Alle, Alle, fepert unfern Sieg!

# Behnter Anftritt.

Borige. Selene. Eva. Alapi. Zuranitich. Paprutowitich, ungarifche hauptleute. (Bon verschiebenen Seiten.)

Eva.

Bas willft Du, Lieber ? wie verfidrt bift Du!

### Mlapi.

Bie fieht es, Freund? was leuchten Deine Augen?

Nun hor' fie felbst. Sagt's biesem Zweisler ba, Db Ihr's aus frevem herzen nicht geschworen, Bur's Baterland in Kampf und Lod zu gehn?

Die Manner.

Aus freper Rraft, nach eignem frepen Billen! Brinp.

Sagt's ihm, ihr Frauen, benn er glaubt es nicht, Auch Ihr wart start genug, die zarte Bruft Dem frepen Stoß des Mordes preis zu geben, Wenn's Eure Ehre, Euren Glauben gilt?

## Epa\_

36 folge Dir mit Freuben in's Berberben! Gelene.

Die Belbenbraut foll mit bem Belben fterben! Bring.

(Er breitet seine Arme aus.) Kommt an mein Herz! Gott! Gott! wie reich bin ich!

### (Gruppe,)

Wan ficht die Fenfter vom Schein bes Feuers ergluben, und die Branbraketen vorbenftiegen.)

## Paprutomitfch.

Da fliegt bie Brandrakete in bie Stabt. Das Feuer fast, ichon brennt's an fieben Eden.

### Bring.

Mehmed Cotolowitsch, sag's Deinem herrn, So hattest Du ben Briny hier gefunden. So bachte er, so bachte all sein Bolt. Roch eh' Du Deinen Weg zurude miss'st, hat's ihm die Stadt in Flammen schon verkundet: Dem Zrinp sev es fürchterlicher Ernst. Die Ehre gelt' ihm mehr als eine Riche, Das Baterland mehr als bes Sohnes Leben! Er stände fest bis in die Todesnacht! — Run stürmt heran, wir sind bereit zur Schlacht! Lebendig aber sollt Ihr keinen haben, Und Sigeths Trummer sollen uns begraben!

# Bierter Aufzug.

(Solimans Belt.)

# Erfter Zuftritt.

Soliman (febr abgespannt auf einem Stuhl. Levi (hinter ihm.) Mehmeb (tommt burch ben haupteingang.)

Mehmeb.

Bie geht's bem Raifer ?

Levi.

Schlecht, febr fcblecht! Mir ahnet

Richts Gutes, Serr!

Mehmeb.

Seit wann ist er fo frant?

Seit Eurer Wiederkehr aus Sigeth. Was Ihr In jener Stunde mogt verkundet haben, Das mag kein Freudenwort gewesen sepn. Er ließ mich rufen; in emporter Wallung Fand ich das alte helbenblut, ich sah's Un seinem sieberhaft burchgluhten Auge,

Ein fürchterlicher Rampf burchrif bie Bruft. Als brauf ber zwepte Sturm miflang, ber britte, Der vierte und ber funfte auch, bie alte Stadt Bulett gwar übergieng, von ber Gemalt Der Pulverminen furchterlich gerborften, Doch Briny fampfenb fich ins Schloß gurudigog; Da rif ber inn're Brimm ber Beibenbruft Bermegen an den Feften feines Lebens. Die Tobten ließ er gablen , nur funf Sunberte Tollfühner Ungarn lagen auf ber Mahlstatt Und hatten fo viel Taufende von, uns Bur Todesbrautnacht neben fich gebettet, Das padt' ihn wie mit Fieberfchquer an Und fcmetterte bie lette Rraft gufammen. Run liegt er bleich ba, ale ein Sterbenber, Der nachfte Morgen findet ihn bort bruben. Deehmeb.

Bieht Euch jurud. — Mein faiferlicher herr! Ich bring' ein frobes Wort von Petom Pafcas Gpula ift unfer , Keretschin hat fich An feinen Schwager Bebed übergeben.

Soliman.

Was tummert's mich! Sag' mir, Sigeth ist mein, Und nimm Egypten Dir zum Königreiche.

Dehmeb.

Konig Johann verlangte von bem Pascha Die Burg für sich, er hat sie ihm verweigert, Wenn er nicht viermalhundert Taufend Gulben Erlege, was der Ungare Arieg Dir tofte, Der Siebenburge will bas Geld nicht gablen, Und sendet feinen Kanzler

Coliman,

Er foll gablen .

Sonst bleibt die Feste mein! Er hat mich so Bu biesem Kriege ohne Noth verleitet! — Sagt mir: der Kaiser Mar sep jest zu schwach, Und tief im Streite mit den beutschen Kurken, Er könne mir unmöglich widerstehn. Berspricht mie überdieß noch tausend Reiter, Und von den Ungarn alle Lieb' und Vorschub, Und wie ich komme, hat der Kaiser schnell Ein ungeheures Christenheer versammelt, Die Ungarn sind mir feindlicher als je, Und auch die tausend Siedenbürgen sehlen. Sag' ihm, das Lügen will ich ihm vertreiben, Er freue sich auf meinen Kaiserzorn!

Mehmeb.

Ein ahnlich Wort hat er schon hören muffen, Der Ranzler mennte, baß die Ungarn ihm Freylich ben größten Vorschub zugeschworen; Weil aber Deine Bölker gleich gesengt, So hatten sie ihr Wort zurud genommen. Was Marmilian beträf, so war ber König Durch falsche Kunbschaft selbst betrogen.

Coliman.

Uber

Die Reiter! fprich, mas mennt er ba

Dehmeb.

Es fep bie Brude Bu fpat gefchlagen worben , fagt ber Konig , Das hab' fein Boll verhindere an ber Drau , Wie iber Bertrag gewollt , ju uns ju fiofen.

Goliman.

Berbammt! Ber folug bie Brude?

Mebmeb.

Samfa Beg.

Soliman.

Laß ihn enthaupten! Geh! ich litt es nie, Daß meine Sclaven ihres Fehlers Schuld Won einer Achsel zu der andern wälzten, Drum hör ihn nicht, wenn er sich schuldlos nennt. Er soll es bußen, daß der Siebenhurge Mit seinem Fehler sich rechtfert'gen kann.
Wehmed (geht ab.)

# 3meiter Muftritt.

### Soliman. Levi.

So liman. Da steh' ich nun am Ende meiner Thaten. In ihren Angeln hat die Welt gebebt, Wenn sich mein Zorn durch Felsen Bahn gebrochen, Und jest lieg' ich in eitler Ohnmacht hier, Und breche meine Kraft an dieser Feste — Wit mir ist's aus — der alte Lowe stirbt. Le vi.

Er ftirbt.

Soliman.

Berbammte Gule! rufft Du's nach ? Le ni.

Mein großer herr, verzeiht's bem alten Manne, Der feinem Schmert nicht mehr gebieten tann. Wer foll nicht weinen, foll nicht jammern, wenn Gin folder Stern am himmel untergeht,

Der sein Jahrhundert sonnenhell gelichtet? Auch ich hab' ihm vertraut, dem Strahlenbild, Mein hoffen und mein Freuen geht mit unter!

So muß ich fterben ? muß ich? Levi.

Ach, umfonst Mocht' ich ber hoffnung Stimme noch erweden. Das trofte Dich, Du lebst für alle Zeit: Groß in ber Kunst, im Leben und im Kampfe, haft Du ben ew'gen Tempel Dir gebaut, Wo Deines Namens Flammenzuge lodern.
Soliman.

Levi, ich muß?

Bevi.

Wenn Gott fein Bunber thut, Weint morgen wohl die Welt an Deiner Leiche. Soliman.

Was ift heut' für ein Lag? Levi.

Der Jahrestag Bon Deinem Sieg ben Mohacz über Lubwig, Bon Rhodus Fall und Buda's Uebergang. Ein gunst'ger Tag fur Dein Geschlecht, mein Kaiser; Dein großer Bater Selim rühmte sich Am gleichen Tage manches hohen Siegs.

Soliman.

Bring! Bring! bas ift auch Deine Stunde!

# Pritter Auftritt.

Borige. Mehmed. Der Begler Beg. Muftafa. Ali Portut.

Mehmeb.

Bonbracht, mein großer Raifer, ift Dein Wille, Bor feinem Zelt fiel bes Berrathers Kopf.
Soliman.

Sturmt! fturmt! heut ift das Siegesfest von Do

Rhobus und Buba fiel an diefem Tag. Sturmt, Sclaven, sturmt! Heut' muß auch Sigeth

Mein ganges heer jagt an bas Felfenneft! Sigrth muß fallen! fallen muß es! Sturmt! (Die bren. Türften eilen ab.)

# Bierter Auftritt.

Soliman. Mehmeb. Levi. (Man bort Sturm blafen.)

. Soliman.

Halte mich, Levi, halte mich, ich finkel Allah! laß mich nicht eher sterben, bis Der Rosichweif siegend von ber Zinne weht; Nicht eher laß mich sterben!

Mehmeb.

Betr und Raifer, Gebiete Deinem Leben , Deiner Rraft! Gewohnt ift die Natur , Dir zu gehorchen.

### Coliman.

Der Tob verhöhnt mich , wie ber Briny. Ba! Bort Ihr's milb jauchgen? bort Ihr's wirbein? Mehmeb.,

Das mar mein Lieblingslieb, mein Keftagslieb. Mus taufend Schlachten hat mir's jugebonnert. Sat mir ben blut'gen Gieg in's Dhr geheult. Roch einmal vor bem Grabe muß ich's boren. Rur biesmal , Glud, gehorche Deinem Berrn.

De e hmeb.

Liegt Dir mohl fonft noch etwas auf bem Bergen ? Bertrau' es Deinem treuen Sclaven an, Bermache mir bas Erbtheil Deiner Sorgen. Soliman.

Bar' ich ein Belb', batt' ich mich je geforgt? 3ch hab' gefampft , genoffen und bezwungen , Den Augenblick hab' ich mit Blut ertauft, Und feine gange Wolluft ausgekoftet, Mein Thatenruf hat rings bie Belt burchbebt, Der Mitwelt Furcht und Bittern aufgebrungen, Der Rachwelt ihre Stimme abgetrost, Und fich bie Bahn gur Ewigfeit gebrochen! Dag ich auf Trummern und auf Leichen gieng, Dag ich Milionen in ben Tob geschmettert , Wenn's mein Geluften galt, bas mag ber Burm, Der unter mir im Staube fich gemunden, Der Welt ergablen, fein Gefracht verftummt, Das Große nur bleibt emig , unvergeffen, . Und hat fein Enbe in dem Grab ber Belt! Baut Guch nur Gures Namens Tempel boch, Gep es auf Leichen , fep's auf Opfergaben , Auf Sag, auf Liebe. - baut nur boch, nur boch; Das Beitmeer überfluthet Guer Leben, Der Berg, auf ben Ihr bautet, wird bebedt',

Und nur ber Tempel bleibt reichprangend stehen. In goldnen Bugen flammt ba Guer Name Und Eure Nachwelt preift Guch und vergift Den Grund, auf ben sich Gure Saulen pflanzten.

Schont Euch, mein faiserlicher herr, schont Euch, Das Reben wird Euch schwer, Euch fonnte Rube, Wenn Gott ein Wunder will, gar friedlich farten. Schont Euch.

### Soliman.

Das Wort verzeih' ich Deiner Treue. Thor, ber Du glaubst, wer so, wie ich gelebt, Der machte gern den letten Sauch bes Lebens Im Traum bes Friedens durch die Lippen ziehn. Lebendig nenn' ich nur die That, die rustig Aus ihrem Schlaf die maden Krafte wedt; Die Rube todtet, nur wer handelt, lebt, Und ich will leben, will vor'm Tod nicht sterben.

# Bunfter Auftritt.

# Borige. Duftafa.

Mustafa.

herr laß jum Rudzug blafen. Nur vergebens Jagft Du bie tapfern Schaaren in ben Tob. Der Brinn raf't, wie ein gereizter Lowe, Berderben um fich schmetternd, unter fie. Ein jeder Einzelne steht für ein heer, Es muffen Teufel seyn, die wir bekampfen, Denn solcher Kraft rühmt sich tein Sterblicher. — Die Janitscharen weigern sich zu fturmen.

### Coliman.

Laßt sie mit hunden beben, jagt sie Mit Peitschen hieben an den Wall binauf, Pflanzt Feuerschlunde hinter ihre Reihen, Und schießt sie nieder, weigern sie den Sturm. Sigeth muß fallen, und sollt' ich die Graben Mit Janitscharenköpfen fullen, sollt' ich die Graben Mit Leichenwällen meines halben heers Die andre Halfte in die Holle schmettern! Sigeth muß fallen, muß jest fallen! Sturmt! Ich habe wenig Augenblicke noch, Und mit dem Siegesbonner will ich scheiben!

Mustafa (eist ab.)

Soliman.

Sa, tommft Du, Tob! ich fuble Deinen Grus. (Sturm und Trompetensarm.)

Mehmed (für fic.)

Bur rechten Stunde fandt' ich meine Buthen, Der Kaifer firbt noch eh' ber Abend kommt. Leni.

Blidt nicht fo bufter, theurer herr und Raifer! Schredt benn ber Tob auch eine helbenbruft?
Soliman.

Was ift ber Tob, daß er mich schreden sollte? Giebt's etwas, das den helden schreden kann? Willsommen war er mir im Rausch der Thaten, Willsommen nach geschlag'ner Stegesschlacht! Ich wollt' ihn freudig in die Arme bruden, Und hauchte jubelnd meine Seele aus; Doch so zu sterben!—so!—Der Mensch muß einmal Im Leben der Besiegte senn: der Tod Hat auch den großen Mahomed bezwungen, Und Bajazet und Selim, sieggekrönt

Aus biefer Erbe Rebelfampf gegangen, Gie mußten folgen, als fein Wort fie tief; Doch fo befiegt ju fterben, wenn man fiegend Den Frubling feche und fiebzigmal begrußt! Das mag auch eine Belbenbruft gerreißen! Mehmeb.

Roch lebst Du ja , kanuft noch den halben Mont Auf ben erfturmten Binnen Sigethe bliden , Und Bring's Saupt gu Deinen gufen febn.

# Sechster Auftritt.

Borige. Der Begler Beg.

Det Beglet Beg.

Du bift gefchlagen, Deine Schaaren flichn! Der Pafcha von Egypten marb erichoffen , Es muhlt ber Tob fich in Dein fluchtig Beet, Sie halten nicht mehr Stand, die Ungarn jubeln Und fchmettern uns ben Siegesbonner nach!

Soliman.

Den Tob in Deinen Sals, verhammter Sclave! Sigeth muß fallen! ffurmt! ich will's!

> Der Begler Beg. Es ift unmöglich.

Goliman (rafft fich auf und wirft ben Dolch nach bem Begler Beg.) Geh' in die Bolle, Bube! (er frürzt gufammen.) Sturmt! - Sturmt! (et fliebt.) Levi.

Levi.

Gott !

Mein herr und Kaiser! (eniet bei ibm uteber.) Mehmed.

Still! ber Lome flirbt,

Um feinen Belben trauert bas Jahrhundert.

# Siebenter Auftritt.

## Borige. Ali Portut.

Mehmed.

Britt fcweigend ein, es ift ein Raifergrad, ... Und eine Riefenfeele ift geschieben.

### XI i.

# Mehmed.

Still ! jest wiffen :

Wir bren allein um unfere Großherrn Tob. ; Die Kammerlinge sind von mir erkauft, Mehr follen's nicht erfahren. Dort ben Jusen ? Bringt biefer Dolch zum Schweigen!

(Bu ben Kammerlingen.)

Freunde, traat

Den Raifer in bas innerfte Gemach, Dort wartet mein.

(Der Raifer wird fortgetragen.) 27

Rorners Trauerspiele. G K.s. W. III.

Mehmeb (in ben Burten.)
Auch fandt' ich meine Boten
An biefes Thrones Erben schon, an Selim,
Denn wir, weiß ich, sind langst darüber eins,
Wer jest als Raifer herrschen soll in Stambul.
Die Leiche sehen wir auf ihren Thron,
Die Dammerung wird unfre List begunst'gen,
Das heer soll glauben, baß er lebe, dann
Zum neuen Sturme, bis und Sigeth fallt,
Und nach dem Sieg nach Stambul in den Divan!

Der Begler Beg.

Was? diefes Zuges ungeheure Ruftung Umfonft? Wir hatten weiter nichts erzweckt Als biefe Infelfestung zu zerstören? Geht's nicht nach Wien, nicht auf bes Kaisers Heer?

### Mehmeb.

Freund, maß'ge Deine Rampflust! Tolltuhn war's, In deutsche Rampfe jest sich zu verwickeln. Stand' dieses Sigeth nicht wie Felsen fest Und fester noch die Treue seiner Mannen, Längst jauchzten wir auf Wiens erstürmtem Wall, Und Deutschland lag' vor unserm Gott im Staube; Jest aber muffen wir zurud. Das Heer Ist schwurig, Persien hat sich emport, Seim war stets bem Ungarkrieg entgegen.

21 1 i.

Ich ehre Deine Klugheit, Grofweffir, Und ftimm' Dir ben! hier haft Du meine hand.

Der Begler Beg.

Mehmed Gotolowitich tennt feine Freunde.

3ch folge Dir, wie's auch ben Felbherrn fcmergt, Dag unfere helben lette Riefenplane An diefem Briny fich zerfchmetterten.

Dehmeb.

Run eilt hinaus, fagt, daß der Kalfer lebe, -Er fep geneigt, bem Bolte fich zu zeigen, Ich unterdeß bereite unfre Lift.

Der Begler Beg und Ali. Auf Wieberfehn!

Mehmeb.

Lebt mohl! - Du, Levi, folgst mir ! (Mile gu verichiedenen Seiten ab.)

### Achter Auftritt.

(Rellergewolbe in Sigeth.)

Scherent führt Eva und Delene in haustleibern bie Stiege herab.

Cherent.

Folgt wir, verehrte Grafin! Eure Sand. Mein gnad'ges Fraulein.

> Helene. Hier.

Sherent.

Der Weg ift fteil,

Doch nur zwen Stufen noch, gleich find wir

C v a.

Bas macht mein Dann ?

Sherenf.

Ich ließ ihn auf bem Balle, Recht frisch und ftart, auf neuen Sturm gefast, Denn viel Bewegung war im turk'schen Lager. Der hauptmann Juranitsch, er stand am Thor Und half ben alten Koromsep verbinden, Rief mir viel Gruße nach, ans gnab'ge Fraulein, Er sep frisch auf, bem Grafen dank' er's Leben, Doch hab' er schon die Schuld zuruck bezahlt.

Delene.

Ach immer fturmt er in ben Kreis bes Tobes! Bagt et nur fich? Ach, was er wagt ift mein, Der Pfeil, ber ihn burchbohrt, trifft unfre Liebe!

Eva.

Was jammerst Du? was traumst Du Dir, Se-lene?

Bergiß nicht, wo wir sind und was wir sollen, Der Augenblick, der kunft'ge gilt nicht mehr, Wir haben unfre Rechnung abgeschlossen, Wir wandern aus nach einem fremden Land, Das haus, das wir bewohnen, steht verlassen, Die Thure, wie die Fenster, sind gesperrt, Wir sigen vor dem Thore still erwartend, Daß uns ein Führer komme, der den Weg hinauf uns weise zu der neuen heimath. Im Garten steht noch vieler Blüthen Strauß, Die wir in schönern Tagen aufgezogen, Lass uns in diesem niedern Thal geblieben, Wit dankbarer Erinnrung an die Bruft,

In ihren Balfam tauche Deine Scele, Dann wirf fie bin und icheide unbetrubt.

### Selene.

Ach Mutter! Mutter, gib mir biese Ruhe, Und biese Heiterkeit am Grabestande! Hauch' Deine Seele in die schwache Brust. Groß bacht' ich mir den Schuldbrief an das Schickfal, Bom reichsten Erdengluck hat mir geträumt, Und mit der Liebe meines Heldenjunglings Sing kaum die Sonne meines Lebens auf, Und in dem reichen Frühling wollt' ich schwärmen, In Morgenklarheit wiegte sich die Brust, Da kommt der Sturm, der Eichen niederschmettert, Er hat auch meine Kränze mir entblättert!

#### Eva.

Kasse Dich, Mabchen, wenn ber Vater kommt, Berbirg ihm bas verweinte Auge, horst Du? Das Schicksal hat ihm Großes aufgespart, Das Vaterland verlangt das Ungeheure, Er muß es bringen! Mach's ihm schwerer nicht, Er muß es bringen und er wird es bringen. — Scherenk, sag' mir, was Deinen herrn bewog, In diese Keller uns herabzusenden? hielt er's nicht sicher mehr für uns im Schloß?

#### Scheren f.

Die Turken warfen Feuer in die Festung, Auch haben sie jest ihr gesammt Geschüt Grad auf des Schlosses Zimmer hergerichtet, Daß es nicht sicher über Tage war. hier unten aber mogt Ihr ruhig schlummern, Denn das Gewolb ift start und fest gebaut, Und was die Nothburft heifcht' an Bein und Rab-

Und hauslichem Gerath, ward nicht vergeffen; Ift es auch wenig, ift's für Euch genug, Der schmalen Koft send Ihr ja balb enthoben, Mir ahnet's immer, Rettung sen nicht fern, Denkt an ben alten Scherent, gnab'ge Grafin. (Er geht in ben hintergrund.)

#### Belene.

Du guter Alter! Traume wie Du willft, Laß Deine hoffnung neue Bluthen tragen, Und haufe ibre Kranze um Dich her. Du willft das Grab mit ihrem Duft umhullen, Bergeb'ne Muh, es bammert schweigend durch, Das schwarze Kreuz tritt auf zerriff'ne Kranze, Und hebt sich aus bem Bluthentod empor.

#### Eva.

Nicht auf zerriss'ne Kranze, nicht auf Bluthentob, Mein, Mabchen, jeber reine Kranz des Lebens hangt sich als ew'ge Krone auf das Kreuz, Und jede Bluthe duftet ew'gen Frühling Dem Abgeschied'nen von dem Rasenhügel In einklangsvollem Strahlenduste nach. — Laß ihm die frohen Träume, laß ihn hoffen, Er ist uns zugethan aus alter Zeit, Schwer wird es ihm, uns so verloren geben, Drum halt er noch den letten Schatten fest. Er sieht nur Tod, sieht nur den Untergang, Wo schön'rer Sieg und schön'res Leben leuchtet.

#### Belene.

Ich fuhle biesen Sieg, ich fuhl' ihn wohl, Und nenn' mich ohn' Errothen Deine Tochter; Doch frohen Muthes blick' ich nicht zuruck, Ach, ungenügsam ist mein heißes Sehnen. Hatt' ich wie Du des Erdenlehens Kranz In lichtem Schmuck mir durch das Haar gestochten, Sest nach der Palme griff ich froh wie Du; Doch erst in meines Lebens jungstem Morgen Brach ich mir wenig Bluthen nur zum Kranz, Und die ich brach, sie hingen all voll Thranen, Noch war der Thau vom Tag nicht weggeküßt. Sprich selbst, das Leben flicht doch reiche Kranze, Mir hat es oft im Schimmer deines Blicks, In deiner Augen Thranenglanz geseuchtet, Wie schon das Leben und wie suß es sev. Ach Mutter! und für mich bluhn keine Kranze!

#### Eva.

Still, liebes, gutes Kind! ich bor' ben Bater. D trodine beine Thrane, baß ihm nicht Das feuchte Auge Deinen Schmerz verrathe. — Glaub' mir, oft waren Dornen mit im Kranz, Oft kam bie schönste Knospe nicht zur Bluthe, und wenn sie kam, so war sie schnell verwelkt.

Scherent.

Der Graf! ber Graf!

Eva.

Romm, Dabden, ihm entgegen.

### Meunter Auftritt.

Borige Bring. Juranitsch.

gring.

Mein theures Weib! mein Rind!

Eva und Belene.

Willfommen , Bater !

Buranitsch.

Belene !

Selene.

Buranitsch! Go finden wir uns hier?

Eva.

Ihr habt gesiegt, ber Sturm ift abgeschlagen? Den fie in trunkner Raseren gewagt?

Bring.

Diesmal war's Ernst. Solch ungeheuer Blutbab Hab' ich in allen Schlachten nie gesehn. Dem Lorenz dank' ich's Leben.

Juranitsch.

Ich bir auch!

Es hielt Dein Schilb bes Turken Streiche auf, Die racheburstig meinem haupte galten, Als ich den Janitscharen niederstieß, Den Bluthund, ber auf Dich schon angeschlagen.

Eva.

So hatten fie bie Mauern fcon erglimmt? Brinv.

In trunfnem Taumel fturmten fie bie Balle, Und mancher Baghals fcwang fich tuhn herauf, Und pflanzte ichon ben Roßichweif auf die Binne, Da rief ich schäumend meine Ungarn an, Und warf mich wurtend unter die Barbaren. Bir stürzten sie hinab, und Tausende Berschmetterten am Felsen ihre Glieder. Ein Fürst bes heeres siel, die Türken flohen, Wir sandten unfre letten Donner nach, Und jauchzten Gott ben Siegesdank entgegen!

Buranitich.

Der Sieg ift unfer, aber fcwer ertauft, Der Eblen viele gahlten mit bem Leben.

Bring.

heut ober Morgen , Sohn! fie ftarben boch Im Subelrausch bes vaterland'schen Sieges. Beneibe sie, bie Rlage mare Sunde.

Juranitsch.

Den fconften Tob fab ich ben Batha fterben. Der alte Belb mar gang erschopft vom Rampf In's Rnie gefunten, eine turf'iche Lange Satt' ihm bie rechte Uchfel fcmer verlegt, So lag er ba und wehrte bes Berbanbes, Und ichaute feines Blutes Riefeln gu. Da riefft Du, Bring, neues Sturms gewartig, Und eh' ich mir ben Belm aufe Saupt geworfen Und fampfgeruftet nach bem Gabel griff, Sab ich ein paar verwegne Janiticharen, Die mit dem Roffchweif in verfluchter Band Sich auf bes Malles Mauern ichon geschwungen, Rafch fpring' ich auf fie los, boch Batha mar, Der greife Belb, fcon vor mir, pacte fie Mit beiden Sauften an ber Bruft, und fturgt fich Den Ball binab, und reift fie mit binunter.

Bring.

Ein folder Tag ift taufend Leben werth! Run, herr und Gott, Du wirft mich nicht vergeffen!

Eva.

Wie lange noch tannft Dn Dich halten ? Bring.

Beib ,

Du fragteft nie mich um ein fclimmer Bort! Selene.

D fag's uns fren: wie lange noch?

Bis morgen.

Belene.

Sott! morgen schon ? mein Zuranitsch! Juranitsch.

Belene !

Wo ift ber Muth, ben Du mir jugefagt?
3ring.

Ich hab' in biefen Tagen viel verloren, Nur noch sechstundert jablt sich meine Schaar. Der hunger wühlt schon unter unsern Brüdern, Der ganze Worrath ist in Feindes hand, Er ging uns mit der Altstadt långst verloren, 3wen Stud Geschüb befehl' ich hier, mehr nicht, Die Mauern drohen uns den Einsturz, Feuer hat schon das alte Schloß ringsum ergriffen, Denn unaushörlich schleubert Ali Portus Die Brandraketen zündend uns herzus hier in dem neuen Schlosse fehlt's an allem,

Bald, — benn wir haltens keine Stunde mehr, — Wenn sie noch einmal sturmen ist das alte In Feindes Hand, wir sind zurückzeworfen In diesen engen Mauern, können uns Kaum noch zween Tag' mit Glück vertheid'gen, muffen, Auch wenn der Feind uns nimmer drängen möchte, Zuleht verhungern und verbrennen! Nein, So sterb' ich nicht! Drum fall' ich morgen aus, Will Bart an Bart, und Brust an Brust noch kämpsen, Tod um mich schmetternd such' ich mir den Tod!

Eva.

Und wir? Dein Beib und Deine Tochter?

Bring.

Rinber

Für Euch hab' ich gesorgt — Tritt naher, Scherent! — Der alte Franz hat einen Pfad erkundet: Ein Kellergang führt hier aus dem Gewolbe In dunkler Windung bis zum See hinab. Bon da habt Ihr nur hundert Schritt zur Waldung, Und während hier ber Türke rasend stürmt, So eilt Ihr ungesehn ben Morgengrau'n, Auf sicherm Pfad zu Eures Kaisers heer, Und sagt ihm: Brinn sep als Mann gefallen, Und das erstürmte Sigeth sep sein Grab. Besürchtet nichts, 's ist alles gut bereitet, Der Juranitsch begleitet Eure Flucht.

Juranitsch.

Rein, Graf, bas thut er nicht!

Briny.

Wie, Sohn? Du wolltest

Die Mutter nicht, die Braut Dir nicht erretjen?

### Juranitfch.

Du haft mich aufgezogen neben Dir, haft mich gelehrt, bes Sabels Wucht zu führen, haft Pflicht und Ehre mir in's herz gegraben, haft mir Dein Theuerstes, Dein Kind geschenkt, Und willst mich jest zur seigen Schanbe zwingen? Willst nicht das Schönste, Deinen Helbentod Mit Deinem Lorenz, Deinem Sohne theilen? Nein, Bater, nein! das kannst Du nicht, bey Gott, Das darsst Du nicht! Ich bin Soldat, des Kaisers Geschworner Hauptmann, wo der Führer fällt, Darf ich nicht leben!

Bring.

Wadter Helb! und boch, Doch mußt Du fort! Sieh jene Weinende, 'S ist Deine Braut, sie hat von Dir ein Leben Boll Freudenglanz und Liebesgluck zu fordern. Sohn, Du mußt leben und die Schuld bezahlen, Die Du an dieses herz verpfändet hast.

### Juranitsch.

Buerst muß ich bie größ're Schuld bezahlen, Mit der ich meinem Bolk verfallen bin. Mein herz, mein Lieben, mein Gefühl und Denken, Das, füße Braut, ist Dein, und soll es bleiben; Doch was man Leben nennt, die Spanne Beit, Die ich auf bieser Erdenwelt verathme, Das ist des Baterlandes Eigenthum. Mein Lieben ist ja ewig, drüben kann ich Dein seyn, Dein ungestört, Dein ganz allein; Doch dies Gefühl für mein verwandtes Bolk, Es endigt sich mit meinem legten Kampse.

Noch hier in biesem Leben ihm bezahlen, Und will es auch! — Dort sind' ich meine Braut, Und darf ihr freudig dann entgegen treten, Denn keine Schuld ließ ich hier ungetilgt. — Flieht ohne mich und benkt — sepd Ihr gerettet, Im sansten Schmerz der Thränen auch an mich, Der Euch so heiß, so warm geliebt, und doch Den ganzen Traum des Glückes hingeworfen, Weil es das Wohl des Vaterlandes gast. — Ihr weint? — ich kränkte Euch? — ich wollt es nicht.

Glaub mir, ich liebe kalter nicht wie Du, Doch eben barum bring' ich bieses Opfer. Das ich bem Tob mich weihte, gilt nicht viel, Mein Leben schlug ich oft schon in die Schanze; Doch bas ich's that mit biesem Recht an Gluck, An Seligkeit und höchste Erbenwonne, Das war des Kampse, das war des Preises werth, Mein Vaterland sey stolz auf dieses Opfer!

Bring.

Du bleibst, mein Juranitsch, wir gehn vereint, Der Sohn an seines Baters Hand jum Tode! — Du halft Dich fertig, Scherenk, mable Dir, Noch zween handfeste Knechte aus, sobald Der Morgen graut, sen zu ber Flucht geruftet.

Sherent.

herr, ich gehorche.

Ev a.

Nein, mein theurer Mann! So tief wirst Du Dein Weib nicht finken laffen, Ich weiche nicht von Dir, ich sterbe mit Dir! An Deinem herzen ist mein Plag, ba soll Des Janiffcharen Rugel mich burchbohren. Glaub' nicht, ich fen ju fcwach, gib mir ein Schwert, Und neben Dir will ich als Helbin fallen!

Bring.

Und Deine Tochter ?

Eva.

Liebt fie nicht, wie ich? Liebt fie nicht biefen kuhren helbenjungling? Mann fie nicht flerben? ift fie nicht mein Rind? Dein Kind? und Briny fragt noch, was fie follte? Selene.

Ja, sev barmherzig, Bater! Diefer Tob, Dem Du mit froher Brust entgegen trittst, Kannst Du ihn grausam Deinem Kind verweigern? Freut Dich's, uns noch burch jahrelange Qual, In jammernbem Berschmachten hinzuwurgen, Gemartert von ber wilben Sehnsucht, Such Als Sieger bast bort oben zu begrüßen, Bald die Genossen Eures Lichts zu sepn?

Cba.

Briny, fep nicht jum erftenmale graufam! Berftog une nicht aus Deinem fconften Siege, Und nimm une zur Berklarung mit hinauf. Belene.

Ja, laß uns sterben! Was gilt uns bie Sonne? Um Thranenaugen ift's boch ew'ge Nacht! Was bich begeistert, soll uns nicht entzuden? D laß uns mit Dir sterben! — So vereint Ziehn wir ber bessern Heimath freudig zu, Und tragen aus ber Nacht, in der wir schweben, Die ew'ge Liebe in bas ew'ge Leben! Juranitsch.

Gott! welche Frauen! welche herzen! — Bater, Du kannft nicht widerstehn, Du kannft es nicht! Lag uns

Bufammen fterben , Dater !

Eva und Belene.

Lag uns fterben !

Briny (verffart.)

An meine Bruft! Kommt an des Baters Bruft! Ihr habt gesiegt! — Mag mich die Welt verdammen, Gott wird es nicht! — Jest sterben wir zusammen! (Der Borhang fäult mabrend ber Gruppe.)

# Bunfter Aufzug.

(Das Rellergemblbe.).

### Erfter Auftritt.

3 rin v in violbraunem Rleibe, voll bes reichften Schmufes. Sch eren t, ber ihn antleiben bilft.

### Bring.

So eil' Dich, Frang? — Ich glaube gar Du weinst?
Pful, Alter! Schmerzt Dich Deines herren Sieg? Was sollen Deine Thranen?

### Scherent.

Ach, verzeiht mir's! — Ich trug Euch noch als Kind auf diesen Armen, Ich war bep Euch beym ersten Waffentanze, Hab' Euch vor Wien die Sporen angeschnallt; Bu Eurem Brauttag mit der sel'gen Grafin, Der eblen Frangppany schmudt ich Euch Wie jest! — da rief das Bolt burch das wir gogen,

Als es zu Sottes heit'gem Altar gieng "Seht nur ben helbenjungling, feht bie Braut, Kein schönres Paar ist je ben Weg gegangen!" Und alles jauchzte jubelnd Euern Namen. Es war ber Ungar stolz auf biefen Tag.

Bring.

Die gute Ratharina !

Scherent.

Ich mard's fo gewohnt, Bu allem , mas Guch lieb und fcon begegnet , Bu allen Seften Gurer Tapferfeit, Bu allen Giegebanketten Guch ju fcmuden. Es war mein Stold, ben größten meines Bolls. Den erften Belben meiner truben Beit Dit biefen Beichen ritterlicher Burbe, Bit biefen Waffen feines Baterlands Und meines Raifers Gnabenfchmud ju gieren. Wenn ihr bann ftolg burch ihre Reiben float. Und gang unbandig Guer ebler Rappe Die fpruh'nden Funten aus ben Steinen folug. Und alles ftaunte, jubelnd Guch umjauchte. Euch Schild ber Chriften, Turfengeißel nannte , Und breifach bonnernd boch ! entgegen rief, Da bacht' ich immer , hatt' mas recht's gethan . Batt' großen Untheil an bes Belben Chre, Beil ich ben Panger ihm geschnallt. Das machte Den alten treuen Rnecht fo frob, fo gludlich ! Und jest! ---

Bring.

Run jest?

Scheren ?.

Mit diesem Kleide ba K. s. W. III.

Korners Trauerspiele.

Schmudt' ich Euch , herr , ju Gurem zweiten Brauttag ,

Mit unfrer gnab'gen Grafin Rosenberg.
'S war so ein schöner, schöner Tag! Ich mennt', Es mußte lange, mußte stets so bleiben. — Da waffn' ich Euch nun zu bem letten Gang, Und muß nach Eurem Wort dies Kleid der Freude Zu meines Grafen Leichentuche weih'n.
Gott, das ist hart für meine lange Treu! Datt' ich nicht früher sterben können?

Frang !

Du gute, treue Seele! — Weine nicht. Bu keinem schönern Sieg bin ich gezogen, Bu befferm Kest hast Du mich nie geschmudt. Heut' ist mein britter Ehrentag: brum hab' ich Mich brautlich angethan. Ich will ben Tod Mit Liebesarmen jugendlich umfassen, Und muthig brucken in die treue Brust, Wo'ist meine Sabel?

Scheren f. Welchen wollt Ihr fuhren? Bring.

Bring mir fie alle, ich entscheibe bann.

Sherent (gebt ab.)

### 3meiter Auftritt.

#### Briny (allein.)

So ftand' ich benn im letten Glub'n bes Lebens, Die nachste Stunde bringt mir Nacht und Tob. So stand' ich benn am Ziele meines Strebens, Stolz auf die Bluthen, die das Glud mir bot! Ich fuhl es klar, ich kampfte nicht vergebens, Durch Todesnacht bricht ew'ges Morgentoth. Und muß ich hier mit meinem Blute zahlen, Ein Gott vergilt mit seines Lichtes Strahlen!

Die Stimme bes Jahrhunderts wird verhallen, Und das Geschlecht versinken, das mich kennt; Doch Enkel werden zu den Trummern wallen, Wo dankbar dann mich manche Lippe nennt. Wer muthig für sein Baterland gefallen, Der baut sich selbst ein ewig Monument Im treuen Herzen seiner Landesbrüder, Und dies Gebäude fturzt kein Sturmwind nieder.

Ich folgte unbewußt bem bunkeln Drange, Der mit bes Junglings fruhster That erwacht! — Bon eblem Feuer lobert mir bie Wange, Der Sturm ber Weihe hat es angefacht. So waffn' ich mich ju meinem letten Gange, Und was mein kuhnster Traum sich nicht gebacht: Um aller Kronen schönste barf ich werben, Darf für mein Bolk und meinen Glauben sterben.

Bas thaten fie, die wir im Lieb vergottern, Bon benen noch ber Nachwelt hymne fpricht?

Sie hietten aus in Kampf und Stuemeswettern, Und standen treu ben Tugend, Recht und Pflicht; Das Schickfal kann die helbenbrust zerschmettern, Doch einen heldenwillen beugt es nicht! Gemächlich mag der Wurm im Staube liegen, Ein ebles herz muß kampfen und wird siegen.



### Dritter Auftritt.

Stiny. Scheren f (mit mehreren Gabein.)

Scheren f. Sier, ebler herr, find Gure Sabel. Bahlt. Brinn.

Bohl tenn' ich biefen. In der Schlacht bei Defib Sab' ich ihn ruhmlich eingeweiht. - Er ift Bu ichwer fur biefen Baffengang , ich muß Den leichtern fuhren. - Den ba tenn' ich auch. Der hat bei Effegg mader mit geholfen, Und meines Raifers Liebe mir verbient. -Er ift zu einfach fur ben letten Sefttag. Salt, ber ift recht, ben mahl ich. Diefen Gabel Gab mir mein ebler Bater einft vor Bien. Er hat die erfte Chre mir ertampft, Er foll mir auch um meine lette fampfen, Mit bir bu madrer Stahl , fecht' ich es aus, Bas auch ber himmel über mich verhange, 3ch lege meinen Finger auf bein Gifen, Schwore, letenbig foll mich teiner fangen, Und mich jum Spott bes Bolle burch's Lager führen! --

Und biefen Eibschwur lof' ich ritterlich, So mahr mir Gott hilft und mein ew'ger Glaube! Scheren E.

Den Panger, Berr!

Bring.

Ich mag ben Panger nicht!
Die frepe Bruft will ich bem Feinde bieten,
Was soll er mir, wenn ich ben Tod auffodre,
Daß er sein Eisen schlag' in meine Brust?
Ich mag ihn nicht. Leicht wie zum Siegsbankette,
Will ich zum Kampf, fren will ich mich bewegen,
Fren meinem Tod ins finstre Antlig schaun,
Und ohne Panzerzwang die letzte Arbeit
Des blut'gen Handwerks schnell und leicht vollenden,
Mein Leben fallt um keinen schlechten Preis.
Scherenk.

hier find bie hunbert Gulben, hier bie Schluffel Der Burg, wie ihr's befahlt.

Bring.

Die Hunde sollen Nicht fagen, 's sey ber Muh nicht werth gewesen, Des Niklas Briny Leichnam auszuzieh'n. Sie und die Schluffel wahr' ich hier im Gurtel, So kommt es einem treuen Hauptmann zu. Die soll beym himmel keiner von mir holen Ch' sich der Tod in meine Brust gewühlt, und meines Lebens Pforten aufgeschmettert!

Bierter Auftritt.

Borige. Eva. Selene.

Bring.

The fend gefagt? nicht mahr, Ihr fend's? Eva.

Ich bin's.

Mit meinem Gotte hab' ich mich verfohnt, Und warte auf die Stunde der Erlofung.

Zrinp.

Und Du, Helene!

Belene.

Was die Mutter troftet, Gof feinen Balfam auch in meine Bruft. Der Schmerz hat fich verflart, ich bin bereitet, Wenn bu gebeutft, vor Gottes Thron zu ftehn.

Brinn.

So mögen uns die letten Augenblicke In traulicher Umarmung noch begrüßen. Mein theures Weib! viel Freuden dant' ich Dir, Du haft mir manche Stunde schön beleuchtet, haft manchen Tag mit stiller Lust geschmückt; Den heil'gen Sid, den wir am Altar schwuren, Schön hast Du ihn gelös't, hast Kampf und Schmetz Mit treuer Liebe forgsam tragen helsen, Und mancher Frühlingsblüthe gern entsagt, Die meines Lebens Wellensturm Dir knickte. Gott sohn' es Dir!

Eva.

Mein theurer Belb! Du haft

All' was ich that, mir tausenbfach vergolten, Mit Deines Herzens großer, treuer Liebe, Und mit des Augenblick Berklärung, wo Du Mir's zugesagt, ich durfte mit Dir sterben! — Doch, wie? — Du bist geschmuckt, als ging's zum Keste?

Bring.

Rennft Du bas Rleib ?

٠.

Eva.

Batt' ich's vergeffen? So Lagft Du im Gotteshaus in meinem Urm, So haft Du mich als Deine Braut begruft.

Bring.

In biefem Schmuck ging ich am schönen Morgen Bum schönsten Feste, theures, gutes Weib! In biesem Schmuck sturm' ich am Lebensabend Dem schönsten Siege froben Muthes zu. Bur zwepten Brautnacht hat ber Tod gelaben. Komm, ebles Weib! so halten wir ben Schwur!

Eva.

Mein theurer Bring! Ach es schwindelt mir, Wenn ich mich auf ju Deiner Sobe traume! (Umarmung.)

Belene.

Mein Vater! Mutter! Trug bie Erde je Ein ebier Paar, zwen gludeswerthre Seelen! Und Ihr mußt sterben! Ihr? Das Schickfal raubt Dem Leben seinen Stolz, der Welt ihr Kleinod, Wenn es zwen solche Helbenherzen bricht. — Die Erde war nicht werth, Euch zu besitzen, Da sie Euch ihres Gludes Gunft versagte,

Euch nicht ben Schulbbrief an bes Lebens Rronen, Un jebes Schone, Berrliche bezahlt!

Bring.

D, gurne nicht bem Schidfal, gute Tochter! Dein, banke feiner vaterlichen hulb, Die uns vergonnte, in ber Prufungsgluth Das reine Golb bes herzens zu bewähren! Die Tugend ubt fich schlecht im Glud; bas Uniglud,

Das ist ber Boben, wo bas Eble reift, Das ist ber Himmelsstrich für Menschengröße. Aus seinen Armen ging die Helbenschaar, Die Riesenbilder ber vergangnen Tage, Aus seiner Schule ging der Stolz der Welt. Wo es dem Menschen seinen Kampf bereitet, Da bricht die Kraft die unversuchte Bahn, Da knüpft der Ruhm den Namen an die Sterne, Es dehnt sich das Atom zum Ew'gen aus, Und was sonst sterblich war, das wird unsterblich. Der Augenblick ist da, der Todesweihe Freywillig Opfersest beginnt. (211 Eva.) Sag mit, Wo sind' ich Dich, und wie's

Eva.

Dort brüben, helb! Und Deiner würdig! Sorge nicht um mich. Gereift ist mein Entschluß, beym Abschiebekusse Sollst Du erfahren, was das Weib vermage

Bring.

Und unfre Tochter ? und Belene ?

Belene.

Burchtet nichts!

:

36 fcweb' Euch icon von bort entgegen. Fruber 216 Ihr , will ich bort bruben fenn , mein Lorenz Kann feiner Braut ben lehten Ruf nicht weigern.

### Sanfter Auftritt.

Borige. Alapi. Paprutowitfeh. Zuranitsch.

(Obne Panger.)

Juranitfebit Du uns, Leicht, wie Du es geboten, ohne Panger. Die offne Bruft erwartet ihren Dolch.

Paprutowitsch. Das treue Bolt steht schon im hof versammelt, Sie sehnen sich nach Deinem letten Gruß Und nach bem Tod für Baterland und Glauben. Alapi.

Auch bracht' ein Flüchtiger die Nachricht noch, Der sich bes Nachts aus Feindes Macht gerettet: Gpula ift über, Keretschin hat es Berrathrisch ben Turken übergeben.

Bring.

Fluch über ben Berrath an seinem Raiser! Auf, Brüder! auf! die Schatte wegen wir Am Ungarnamen rachedurstend aus, Und wollen unsern Heldenstamm bewähren! Die brev Sauptleute.

Wir folgen Die, wir halten unfern Schwur!

Selene.

Ich Bater!

Noch Deinen Seegen über Deine Rinder! Bring (fie fegnenb.)

Ja, meinen reichsten Segen über Euch
Zum Leben nicht, boch gern zum Opfertobe,
Für Freyheit, Ehre, Glauben, Vaterland.
Gehorcht furchtlos bem göttlichen Gebote,
Der Tobesengel knupfe Eure Hand,
Wit finden uns benm nächsten Morgenrothe.
Was hier sich liebte, ist ja bort verwandt,
Und Strahlenkränze flechten ihre Bluthen
Und reine Seelen, die für Gott entglühten.
(Pause.)

(Trompeten und Trommeln in ber Berne.)
Ulapi.

Sorch! Deine treuen rufen.

Zriny.

Bohl, es fen!

Rommt, last uns Abschied nehmen von den Helben, Und dann binaus, dann mag's dem Tode gelten! (Mile ab außer Inranitich und heleue.)

### Sechster Auftritt.

Helene. Buranitsch. (Stehen noch in flummer Umarmung.)

Jueanitsch. Roch diefen Kuß, fo lag mich icheiben:

Belene.

Loreng !

Nein , Nein , so scheibe nicht. Kannst bu Die Braut

In dieses Augenblides Sturm verlassen?
Soll ich von einem trunknen Janitscharen
Des Todes Seligkeit erbetteln muffen?
Soll grausam eine fremde Mörderfaust
Den Dolch nach meinem herzen führen, soll
Des Türken Wuth die zarte Brust zerreißen,
Wo jede Aber nur für Dich gebebt,
Wo alle Pulse nur für Dich geschlagen?
"Der Todesengel knüpfe Eure Hand,"
Der Bater sprach's, willst Du sein Wort verhöhenen?

Rein, Juranitsch, ftof mir ben Dolch in's Berg, Und tuffe mir die Seele von den Lippen.

Juranitsch.

Sott! mas verlangft Du?!

Belene.

Was die schwache Hand Des Madchens nimmer Dir verweigern wurde, Lägst Du verwundet hier, und konntest nicht hinaus, ben Tod im freven Feld zu suchen, Du aber scheutest eines henters Beil, Und ohne Zittern griff ich nach bem Dolche, Und unsre Seelen hatt' ich schnell vermählt.

Juranitsch.

Dich foll ich tobten? Dich! Rein, nein, ich kann es nicht,

Der Tob hat oft um mich herumgebonnert,

Mein Bruder fant im Kampfe neben mir, Auf meines Baters Leiche stand ich einst, Hab' nicht geschaubert, habe nicht gezittert, Und wars mich wuthend mit bem Schwert der Rache In meiner Feinde Morberschaar hinein; Doch diese Rose brechen! — Wenn ber Sturmwind

Die Eiche sturzt, und in ben Fichten muthet, Er läßt die garte Bluthe unverlett, Und seine Donner werden Zephirdsauseln, Und ich soll wilder als der wilde Sturm Des Lebens schönsten Frühlingskranz zerreißen, An Grausamkeit das rohe Element Noch überbietend, diese Bluthe brechen, An die des Schicksals Hand sich nicht gewagt? Nein, ich vermag es nicht!

### Belene.

Wenn bu mich liebst, Wenn Deine Schwure nicht ber Wind verwehte, Wenn Dir was heilig ist auf dieser Welt: Gott, Unschuld, Frenheit, Vaterland und Liebe, D, tobte mich! Dort komm' ich Dir entgegen, Und reiche Dir ben Kranz ber Palme zu. Wenn Du mich liebst! — Du kannst mit's nicht verweigern.

Ich muß ja sterben! Dber soll ber Großherr Mich mit sich schleppen unter seine Sclaven? Ift Dir mein Tob nicht lieber als die Schanbe? Soll mich Gewalt —?

Juranitfich. Salt ein! ich tobte Dich!

#### Delene.

Richt fo, Geliebter! nicht im wilden Sturme, Rein, ruhig, friedlich senke Deinen Dolch In meine Bruft und öffne meiner Seele Den schonen Weg der lichten heimath zu. Umarme mich! D, wie ich glucklich bint! Auf einmal wird es klar vor meinen Augen, Der Schleper reißt, bas Leben seh ich licht, Ein neuer Morgen strahlt in meinem herzen! So tobte mich! und kusse mir die Seele Mit Deinem Brautkuß von dem blassen Mund!

Buranitfeb.

Dort alfo, bortl bort finden wir une wiber?
Selene.

Dort bin ich bir auf ewig angetraut!

Juranitsch.

Bon bort schaust Du auf Deinen Jungling nieber ? Selene.

Beile nicht lange, ach, Dich ruft bie Braut!

Juranitsch.

Und fommt ber Tob und rufen meine Bruber ?

Belene.

Dann flirb ale Belb und triumphire laut, 3ch fomme mit ber Palme Dir entgegen.

Juranitsch.

(fußt fie und erfticht fie jugleich.)

So nimm ben Ruß und bitte Gott um Segen! Selene.

Dant Dir, Dant für ben füßen, füßen Tob! — Laß mich nicht lange warten! — Noch ben Ruß! — Mit biefem Ruffe fluchte meine Scele! (Gie piet.)

### Juranitid.

Leb wohl | leb wohl! Du meine fuße Braut! (Erompetengeschmetter.)

Horch! wie fie rufen! horch! ich fomm', ich fomme! (Er legt hetenens Leichnam im hintergrunde in eine Nijche.) Ich lege Deine hulle thranend nieder, Dies weite Grab bewahre deinen Staub. Und nun hinaus, wo ihre Schwerter winken, Wo Kampf und Mord durch blutg'e Nebel graut! Willfommner Tod! Du trägst mich zu der Braut, Mit Deinem ersten Rufe faß mich sinken! (ab.)

### Siebenter Auftritt.

(Der Schloßhof von Sigeth.)

Bring. Alapi. Paprutowitsch. Eva (mit einer brennenben Factel.) Die Ungarn, (ihr Reichspanier weht in ber Mitte.)

### Bring.

Bum lettenmal fprech' ich zu meinen Freunden. Erft Dank Euch allen fur die helbentreue, Mit der Ihr diesen Kampf bestanden habt. Mit frohem frevem herzen darf ich's sagen, Verräther gab es nie in meinem Volk. Wir alle haben treu den Schwur gehalten, Die meisten gingen kuhn im Tod voraus, Und warten dort auf ihres Siegs Genossen. Rein einz'ges herz ist hier im ganzen Kreis — Das ist mein Stolz, — das nicht mit frohem Muth

Das lette Leben für fein Baterland, Den Raifer und ben heil'gen Glauben magte. Dafür Euch Dant ! Gott wird es bort belohnen. Denn biesmal gilt's ju fterben ! Feindes Macht, Die hundertfach uns überlegene Dacht. Bir haben fie mit Glud gurudgeschmettert, Wir haben fie ju taufenben gefchlachtet, Und blutg'en Tod auf ihren Stolz gemalit. Un amangiataufent feiner beften Rrieger Lagt Soliman vor biefer Infelburg, Und feiner Surften wurden viel begraben; Doch andre Reinde fampfen gegen uns , Bo Dannerfraft nicht ausreicht, um ju fiegen. Sie mublten Minen in bes Berges Schoof. Die Treue unfrer Mauren ift erichuttert . Der Dechkrang flog verberbenb auf bas Schlof. Es fampft bas Clement mit unferm Muthe! Am furchterlichften aber fturmt ber Sunger Muf die geschwachten Saufen : taum ben Zaa Reicht unfer Borrath aus, wir muffen fterben . Denn an Ergebung benft ber Ungar nicht. Der feinen Raifer liebt und feine Ehre! Ihr benft's auch nicht, bas weiß ich , alfo fterbt! Sinaus, binaus, wo ihre Trommeln rufen! Soll'n wir verbrennen? follen wir hier verhungern ? Rein! lagt uns ferben, wie es Dannern giemt! Beigt Guerm Reind bas Beife in bem Muge. Ringt mit bem Zod, bezahlt ben Tropfen Blut, Den letten noch mit eines Reindes Leben ! Rur unter Leichen bettet fich ber Beld, Die er vorausgefandt als Tobesopfer! Wer fo wie wir ben großen Schwur geloft. Ber fo fur Gott und Baterland gefallen . . Der lebt im Bergen feines Bolles fort .

Und kampft fich oben in bas ew'ge Leben Und gehet ein in Gottes herrlichkeit! 21 1 e.

Co fubr' uns, Berr! fuhr' uns, wir find bereit!

### Achter Auftritt.

Worige. Zuranitseh. Briny.

Mo ist Belene ?

Buranitich.

In der Beimath! Rrange

Mit gut'gen Engeln flechtend, uns zu fronen. Lag fie nicht warten! 's war ihr lettes Wort. Der Todesengel knupfte unfre Banbe ! Hinaus, hinaus! lag mich zu ihr.

Bring.

Wohlan !

Weib, Deinen Abschiebekuß! Wie willft Du scheiben?

Dort auf ber Binne wart' ich auf ben Sturm: Ein großes Tobtenopfer zu bereiten, Saucht Gott auch feine Rrafte in ben Wurm! Bring.

Und wenn fie uber ben Gefallnen fcreiten ? E v a.

So fliegt bie Fadel in ben Pulverthurm! Berfchmettert nur fep Sigeth übergeben. Brinv.

Stirb, Belbenweib! der Dod heißt ewig Leben! (Sturmgetofe ber Turfen von außen.)

Bring.

#### Brino.

Sorch! wie ffe ichmettern, wie die Wirbel jauchzen! Billsommen, Tod! ich kenne beinen Ruf; Run, Brüber! gilt's! hier, Lovenz, nimm die Fahne, Du fturmst voraus, Du muft ber Erfte fepn. Es harrt die Braut, laß sie nicht lange warten! Ich schmettre nach, bann bu; (au Paprutowitsch) und Du, Mapi.

Bie ? Thranen , after Freund ? Alapi.

'S find Rreubentbranen

Mit folden Belben folden Tob gu fterben, Um feine fcon're Rrone mode' ich werben! Suranitfeb

(fibwingt bas Reichspanier.)

Die Fahne fliegt!

Bring.

Der Abler flegt!

Welt, gute Racht! (m Eva) Leb wohl! (m niapi und paprutowitich) Lebt wohl, Ihr Brüber!

Gebt mit jum lettenmale Eure Sand.

Erompeten , fcmettert eure Siegeslieder!
(Erompetenlarm.)

Mir nach! mir nach! bort finden wir uns wieber! Stirb, madres Bolt! fur Gott und Baterland! #11e.

Dir nach! Dir nach! fur Gott und Baterland! (Mie ab.)

### Reunter Auftritt.

(Das Theater verwandelt sich in einen Theil des brennenben alten Schloffes. Im hintergrund das neue Schlof
mit aufgezogener Zugbrude. Arompetengeschmetter,
Trommelwirbeln und Feldgeschren der wuthend anfturmenden Turten. Die Zugbrude geht nieder, es sallen
zwen Schusse aus dem Thore und burch den Damps
fturzen die Ungarn heraus. Juranitsch mit der Fahne
varaus, dann Bring und die Uebrigen. Berzweiselnder Kamps. Eva erscheint mit der Factel am Pulverzhurm
auf der Mauer. Juranitsch stürzt zuerst, Bring tritt
über den Leichnam und tampst machtig fort. Endlich
stürzt auch er. Eva schleichert zugleich die Factel in den
Pulverthurm, ein fürchterlicher Knall; das neue Schlof
fturzt zusammen und der Borhang fall fchneu.)

# Rosamunde.

E,i,n

Tranerspiel in fünf Anfangen.

### Perfonen.

3 4 4 4 1 1 1 1 1

Beinrich ber 3mente, Ronig von England. Eleonore, feine Gemablin." Deinrich, Gefalbter Thronfolger, Richard, Grafvon Poitou und Guienne, Gottfrieb, Bergog bon Bretagne, Johann, Damphry Bobun, fein Relifterr. . . . . . Armanb be Capenne, im Gefolge ber Ronigin. Billiam Couthwell, Richards Freund. Rofamunde Clifforb. Ibre benben Eleinen Rinber. Sara, ihre Freundin. Thomas a Reste, Caftellan von Boobfod. Beorg, fein Gobn. Ein Bauptmann. Rnechte.

(Der Schauplag ift in England, bie Beit ber hanblung Das Sahr 1173.)

# Erster Aufzug.

(Cine Gartenparthie. Im hintergrunde bas Schlof Boobftod,)

### Erfter Auftritt.

Richard und Billiam (aus bem Gebufche in weißen Manteln.)

Richard.

Las mich, William, las mich, ich muß sie sehn! William.

Bebenet , mein Pring! -

Richard.

Bebenken? thöricht Wort! Die Lehre mag bem feigen Pobel gelten, Der vor ber Gottheit strahlender Gestalt Busammenschaubert, den die heil'ge Rahe Der em'gen Schönheit grauenvoll durchrauscht, Der, an des Sumpses Nebelqualm gewöhnt, Die Brust beklemmt suhlt in dem Licht der Sonne; Doch wo ein Herz in kuhnen Schlägen pocht, Wo fich die Seele frentampft aus ber Tiefe! Da janchzt der Geist der nahen Gottheit zu, Und drohte sie mit leuchtendem Berderben In seines Lebens Bluthentreis zu schmettern, Er fühlt den Gott, und er vergift den Blis! — William.

Wenn men une überrafcht!

Richarb.

Ich bort' ein Mahrchen,

Mus einer alten grauen Dichterzeit. Und mußte mir bie Sabel nicht gu beuten ; Sest ift es flar in mir jum Licht geworben, Sest, Freund, jest weiß ich, wie ich's beuten foll. Ein alter Gotterfürft, - fo fang bas Dahrchen: Entflieg in menfchlichet Geftalt bem Simmel, Denn eine irb'iche Schonheit jog ihn an. Hab ale er einft in btautlichem Entjuden Der irbifden Geliebten fich vertraut , Die er ein Barger fep aus jenen Raumen , So wollte fie ben iconen Erbenjungling 3m Schimmet feiner himmelshoheit feben. Umfonft befchwor er fle : "Du tannft ben Glang Der gottlichen Berfidrung nicht ertragen, Du fliebft!" Umfonft; fie warf fich vor ihm nieber: 3d muß in Deiner ew'gen Pracht Dich fcau'n, Und brennt mich auch Dein Strablentuß zur Afche! -Da wintte Beus, bie ird'iche Bulle fant, Und Semele farb in bem Glang bes Gottes! William.

Pring! Pring, bebenft! -

Richard.

Was foll ich benn bebenten? Bebentt ber Strom fich, ber durch Belfentlippen

Bum Abgrund schmettert, wenn ber wilbe Sturg Der Wellen ihn allmächtig niederzieht? — Bedenkt die Flamme sich, die ihren Gurtel Lautprasselnd um des Forstes Marken schlägt, Daß, je gewaltiger sie aufgelodert, Sie um so schneller ihre Kraft verzehrt? — Für ein Jahrhundert reicht die Waldung aus, Wird Zweig für Zweig nur in die Gluth geworfen, Dir war das recht, du nüchternes Geschlecht; Nicht so dem frenzemordnen Elemente, Das lieber herrlich siegend untergeht, Und gern zusammenbricht mit der Gewisheit: Es habe eine große Nacht gelichtet, Und schaudernd seine Gegenwart durchbebt.

Womit entschuld'gen wir den tuhnen Schritt ,... Der in bies ftille Beiligthum mich führte? Womit, mein Pring?

Richard.

Mit jener Allgewalt, Die zauberisch in unfre herzen faßte, Und uns die Mauern überspringen hieß. Dren Tage find es heut', wir streiften einsam. In lust'ger Jagd durch biese Tannenwälder, Die duf'tgen Schatten rauschend niederstreuten. Es that das herz sich auf in Freundesrede, Und manche schone Traume traumten wir, Bon kunft'ger Kraft und kunft'ger heldengröße; Wir gaben uns als treue Waffenbrüder handschlag und Ruß für nabe Siegesthat, Wir wechselten die Schwerter, und der Geist Der alten helden wehte in den Tannen, Und hob mit heil'gem Schauer unstre Brust.

Mir war's um's herz, als hatt' ein altes Lieb, Bon helbengeistern nachtlich nachgefungen, Die kunne Seele ahndungsvoll bewegt, So weich war ich, und doch so stare, so muthig. Ich fublt' es hier, mir gatt' es großen Rampf, Doch lowenherzig follt' ich überwinden! William.

Mein theurer Farft! Es war ein schoner Tag! Richard.

So ritten wir in ftummer Unterrebung -Denn unfre Blide fanben fich und fprachen . -Des Weges unbefummert, immer fort, Bis einer Mauer hochgethurmter Ban Den Roffen ihren fcmalen Pfab begrengte. Roch ftarrten wir bie tubnen Banbe an , Und überlegten unfere Weges Richtung, Da flang ein Bauberton in unfre Seelen, Bon bort berüber, ber bas tieffte Dans Mit einklangevoller Geligfeit burchbebte. Die Pulfe fodten mir , ich magte nicht Des Athems leifen Wellengug gu trinfen, Es wurde jede Retve jum Gebor, Und wie jum Ruffe öffnen fich bie Lippen , Bolluftig von ber liebbemegten Luft Den Sauch ber Gilberftimme einzuathmen. Da schweigt bas Lieb, - hier tont es ewig fert, -Und leife im Gefprache boren wir 3men Beiberftimmen nach und nach verhallen; Drauf wird es ftill, wir aber bangen traumend Auf unfern Doffen , und bas Geelenauge Mablt aus ber Stimme Bauberharmonien Sich feiner Schonheit Rathfelbild gufammen. 3ch muß fie febn, bas ift mein bochfter Bunfch;

Was fag' ich, Munsch, wie schaal klingt bas, wie kalt!

36 fubl's, es ift Bebingnif meines Lebens! -Bir fprengen pfeilfchnell lange ber Dauer bin , Bis wir ju einem boben Schloß gelangen , -Recht finfter war's, und nachtlich anzuschauen. Bir forbern Ginlaß, man verweigert ibn; Rein Frember, alfo fen bes Beren Bebot, Durfe bes Bungthore Schwellen überfchreiten. Drepmal tommt uns ber namliche Befcheib, Bie wir auch bringenb, nur auf wenig Stunben Fur biefe Racht um Dach und Lager bitten. -Co muffen wir in's nachfte Dorf gurud. Bo wir von taufend Bunderbingen boren : Bon Bauberen und Merlins gleer Runft , Und all ben Berrlichkeiten biefes Gartens. -Won ihr erfuhr ich nichts, und boch von ihr Rur wollt' ich boren. Schon ber frub'fte Morgen Erifft une ju Pferd, und endlich finben wir, Bas wir umfonft von geftern an gefucht. Ein Tannenstamm, ber feine ichweren Mefte Binuber an die Riefenmauer bog, Salf uns bie fteile Felfenwand erflettern , Ein tuhner Schwung tragt und von ba binab, Und eine Dauer folingt nun ihre Urme Um die Geliebte und mein fehnend Berg. William.

Um Gottes Willen, Pring, ba bor' ich Erittel! Man tonnt' uns überraschen! Schnell zurud In bas Gebusch, es hat uns balb verborgen. Richard.

Jest folg' ich Dir; boch ift's bie Berriiche, Erfenn' ich fie, ber meine Pulfe fclagen,

So bente nicht mich tharicht aufzuhalten, Ich fiurme vor, und fiand' die ganze Welt Im Waffenichmuck gerüftet gegenüber, Und sich ich drobend taufend Schwerter blinken, Umfonft! — ich muß zu ihren Füßen sinken! (Bende ab in's Gebuich.)

## Bmeiter Auftritt.

Meste und Georg (aus bem Schloffe.)

Desle.

Mein theurer Sohn! so fchrst Du gludlich wieber, So bist Du wieder mein! — Nun, Gott sep Dank, Der mir vor meinem setten Weg zum Grabe Noch dieses Blumchen Freude aufgespart! Ich hab' Dich noch als einen schwachen Sprossen In eine kampsbewegte Zeit gepflanzt, Du wardst durch Vaterspare nicht verwöhnt, Kein Wetter gieng sturmlos an Dir vorüber, Ein frever Morgen zog Dich muthig auf, In Manneskrast als Stamm sind ich Dich wieber. Du hast Dich selbst fur's Leben ausgeprägt, Sep stolz, mein Sohn, Du warst Dein eigner Meister.

Georg.

Nicht fo, mein Bater! Rur Dein großes Muftet Dat mich geführt burch biefer Tage Sturm. Auf Dich blickt' ich, auf diese weißen Locken, Und hell und glangend strahlte mir ber Weg.

In ruh'ger Stunde bor' ich's freudig an ,

Bie fich Dein Berg geftablt im Beitenkampfe; Best aber fag' ich Dir mit fcnellem Bort , Barum ich Dich gur Ginfamfeit geforbert, Denn Deines Urms bebarf ich , Deiner Treue! -Du weißt, ber Ronig halt aus alter Beit Roch große Stude auf ben alten Reble, Der noch in feines Baters Grafenhaus Ihn manchen Abend auf dem Arm getragen Als junges Berrlein , ich mar bamals fcon Ein teder Degen und ber Baffen tunbig. Run aber tennft Du unfern Delben Beinrich, Bie er in Anfebn fteht in gang Europa, Die feine Britten ihn als Bater lieben , Und jeder Rachbar vor bem Dacht'gen gittert. Doch hat bas Glud, bas feinen Thron gebaut, Bugleich bes Baufes Frieden untergraben. Du weißt's, bas Wohl von England zwang ben Jungling ,

Die frepe Dand an jene Leonore Von Poitou zu vergeuden, von der Ludwig, Der Franken König, sich geschieden hatte, Ob ihres Lebens sittenlosem Wandel. Zwey Herzogthumer brachte sie ihm zu, Und wohl erkannte Heinrich diese Schäße, Die seinen Thron in England sestgehaut, Und dankbar, troß dem feindlichen Gemuthe Und tausend Ränken ihrer schwarzen Seele. Blieb er ihr treu und hielt sie hoch und werth, Als Königin und Mutter seiner Kinder. Da tras sich's einst, daß er auf langer Jagd Sich bey'm Lord Clissord Herberg' suchen mußte, Er hatte sich veriert.

Georg.

Lord Clifford ?

Deste.

Ja!

Der Lord hatt' eine Tochter. -

Georg.

Rofamunben,

Resle.

Du tennft fie ?

Georg. Roch aus früher Zeit.

Desle.

Der König Fühlte bep ihrem Blick zum erstenmal, Es gab' noch etwas beffers als ben Thron, Es gabe Frauenschönheit, Frauenliebe, Und es etwachte plöhlich ein Gefühl In seiner Seele, um so mächtiger, Da es des Jünglings Frühlingszeit verschlummert, Und nitt bem Sommer erst zur Bluthe kam.

Georg,

Und Rosamunde?

Mesle.

Der Kord Clifford kannte Den König nicht, auch war er einsam, nur Von mir begleitet in bas Schloß gekommen. Acht Tage blieb er dort, — Dem holben Fraulein Gefiel des helben mannlich kuhner Ernst, Nicht widerstand fie seiner sußen Rede, Er warb um sic, der Vater gab sein Wort, Und eilig gab ein Pater sie zusammen. Georg.

Wie, Bater? er vergaß Cleonoren ? Und Rosamunde?

Desle.

Traumte fich im himmel. .

Georg.

Doch Bater Clifford ? ..

Deesle.

Rach ber Trauung erft .

Erfuhr et feines Cibams mahren Namen. Er fügte fich gebulbig in ben Zwang , Denn was geschehen, wat nicht mehr zu anbern,

Georg.

Wie konnte Ronig Beinrich, ber Gerechte, Dem eignen Bergen folche That erlauben?

De 81e.

Der Liebe erftes, glubendes Gefühl Ließ jebe and're Ruckficht ihn vergeffen.

Georg.

Doch Rosamunde ? wie erfuhr fie es? Reste.

It blieb bes Satten Größe unbekannt? Als Graf Plantagetiet nur kennt sie ihn, Und ist begluckt in ihrem sufen Wahne. Ihr Vater starb. Die Furcht, daß Leonore; Wenn ihr bas Bundniß nicht verborgen bliebe; Die Unbeschützte bald erreichen könnte, Rieth uns, dies abgelegne Schloß zu mahlen; Wo ich ber Wächter ihrer Freuben bin. hier tebt fie.

Georg.

. . . Rbfamunbe ? . .

#### Mesle.

Ja. Und hier Genießt ber König jede frohe Stunde, Die er ben Sorgen seines Thrones raubt. Ich werber alt. Die Kön'gin, ahndet mir, Wird Rosamundens Liebe bald entbeden, Drum rief ich Dich zu ihrer Sicherheit. Du sollst ihr Schützer seyn, wenn meine Augen Dem Tobe ihre letzte Schulb bezahlen.

Georg.

3d, Bater ? -

#### Mesle.

Du, mein Sohn! Jest eit' ich zu ihr, Auf Deine Gegenwart sie zu bereiten. Doch fieb, ba wanbelt sie ben Sang herauf. Komm ihr entgegen.

## Dritter Auftritt.

Borige. Rofamunde. Sara mit ben

Desle.

Grafin, meinen Sohn, Ihr habt's erlaubt, eil' ich, Euch vorzustellen. Rofamunbe.

Ich nenn' Euch mir willfommen, Ritter Resle, Und freu' mich Eurer Gegenwart, bie, wie Mir Euer Bater schan verrieth, auf lange Den Rreis ber Freunde hier erweitern foll.

### Georg.

Milaby, es ist nicht bas etstemal, Daß mir bas Glud vergönnt, vor Euch zu stehn; Doch nicht wie Vorwurf klinge bieses Wert, Daß Euch mein Bilb so ohne Spur verschwunden, Ein flüchtiges Begegnen ftub'rer Jahre Berwischt zu leicht bes Augenblides Glud.

Rofamunbe:

Es find mir wohlbekannte, liebe Buge, Sie sprechen mich aus alten Zeiten an. War't Ihr nicht untet Lord Pembrod's Gefolge? George

So ist's , Milaby.

Rosamunbe.

D, nun fenn' ich Euch.

Oft fab ich Euch auf meines Baters Schleffe, Und wohl erinnr' ich mich des einen Tags, Als Ihr ben altern Bruder auf der Jagd Mit Wagnif Eurer felbft gerettet. Ritter, Damals verfprach die Jungfrau Euch den Dank, Das Weib foll jest mit ihrer Freundschaft zahlen. Georg.

Milaby! — Ihr erinnett Euch, — so gutig Gebenkt Ihr jenes kleinen Dienstes. Gott! — Wo find die fconen, schonen Tage bin!

Rofamunde.

Beut' Abend find' ich Guch im Saale, Ritter, Bir wollen bort bie icone alte Zeit In friedlicher Erinnerung verjungen.

Mein herr kommt heut' nicht mehr?!
Nesle.

2 . . . .

Mein , gnab'ge Frau.

Nach feinem letten Schreiben aus ber Sauptstabt Erwart' ich ihn vor morgen Abends nicht. Rofamunde.

Ich find' Euch bep ber Tafel. Sara, nimm Die Rleinen mit in's Schloß, ich folge balb. Der Abend ist so schön, und kommt er nicht, So mag ich hier am liebsten von ihm traumen. Auf Wiedersehn, herr Ritter!

(Mue ab, bis auf Rofamunde:)

## Bierter Auftritt:

Rofamunde. allein. Wie mir bes Abends bammernbe Ruble Tief aus den Fichten entgegen rauscht, Wie jedes Herz seine dunkein Gefühle Hier in des Abends bammernder Ruble Lächelnd belauscht, Und wieder die Traume mit Traumen vertauscht.

Welch ein unenbliches Hoffen und Sehnen Kommit mit ber spaten bammernben Beit: . Rosa, was sollen Deine Thranen? Rosa, verstehft Du bies hoffen und Sehnen! Uch, er ift weit!

Kern in bes Tages larmenbem Streit.

Aber fühlt' ich's nicht fanft mich umwehen, Flüfternd wie mit freundlichem Gruß? Soll ich bas ahnende Beben verstehn? Ja, ich erkenne bas Flüftern und Weben, Das ift fein Luß,

gunfte:

## Banfter Auftritt.

Rofamunde. Richard (ben Billiam vergebens gurudhalten will.)

Milliam.

Mein Pring! um Gotteswillen! Richarb.

Las mich! las mich!

Soll nicht bes Schwertes Scharfe hier entscheibent (Sich vor Rosamunden niederwerfenb.)

Bergeih's bem Junglinge, Du Gottliche, Daß er im wilben Sturme ber Gefühle Bor Dir anbetend nieberfinken muß! Rofamunbe.

Ein frember Ritter? und ju meinen Sugen? Bas wollt Ihr hier?

Richarb.

Dich febn, Geliebte! Dich!

Rur Dich, nur Dich! Was ich in meinem herzen Als aller Schönheit Glanz und Urbild trug, Was ich nur in ber Dichtkunst Reiche suchte, Nur in ber Barben schwarmendem Gesang, Es steht in heitrer Wahrheit vor mir da, Das Göttliche tritt siegend in mein Leben! Rofamunde.

Was wagt Ihr, keder Jungling! Richarb.

Wagt' ich ? — Was ?

Und war's ein Leben! Die zur Ewigkeit Ein Menschenalter teine Stunde zahlt, So zahlt tein Preis, ben Menschen bieten konnen, Korners Trauerspiele. R. e. W. III. Für biefes Augenblides Gotterglud: Bo ich zu Deinen Fugen finte, wo ich Des herzens wild unband'gen Drang vor Dir Im Flammenfturm ber fuhnften Worte tauche. Rofamunbe.

Ift bas bie Rittersitte, bie Euch fo Colleuhn zu meinen Fußen wirft?
Richard,

Dein flares Antlis nicht von mir, mir tagt Ein ganzer himmel in dem dunklen Auge. D, wende diese Sonnen nicht von mir, Die meines Lebens tiefste Racht gelichtet!

Rofamunde.

Biemt Euch die Sprache?

Richard.

Las das feige Bolk Nach fein'rer Tone Kunst und Ausdruck haschen, Ein kuhnes herz gebraucht das kuhne Wort. Ich fühl' mich stark genug zu jeder Großthat, Ein königliches Blut schwellt meine Abern, Und wie kein Muth mir fehlt und keine Kraft, So set' ich auch nur an den höchsten Preis, Den ganzen Anstrom meiner höchsten Wünsche. Als Englands erster Ritter will ich fechten, Doch muß auch meines Englands schönste Maid Dem Siegenden den Kranz der Myrthe slechten!

Unbanbiger! Wer Du auch fenft, fein Wort mehr! Mir ziemt es nicht, und feiner Brittin ziemt's Die Raferen ber tollften Leibenfchaft Aus Deinem Munde ferner anzuhören. Schnell wende Dich zur raschen Flucht, Du bift Berloren, wenn bie Ritter Dich entbeden; hinweg, Tollkuhner! und vergiß es nie, Daß ber Berwegne nur verächtlich werbe, Der jebe Sitte so zu Boben tritt!

(Geht in's Schloß ab.)

## Gechster Auftritt.

### Richard. William.

Richard.

Berachtlich, fagte fle, Billiam? verächtlich! — Mir bas! Mir, einem Königssohn; und ich Stand hier, wie angefesselt, schlug wohl gar Die Augen nieder, — schlug bie Augen nieder! Bin ich ein Kind? — Berächtlich! Tob und Solle! Ein Königssohn, verächtlich! und ich schwieg? William.

Pring, jest nur schnelle Flucht. Sie war entrustet, Sie schickt uns ihre Anechte nach. Bebenkt, Bas Ihr dem Königesohne schuldig sepb! Richard.

Der Königssohn ftand wie ein Bube ba . Und schwieg! — Berächtlich! War's nicht fo? Ber-

William.

Ihr war't auch gar ju fuhn.

Richard.

"Bu kūhn? zu kūhn? — K 2 Lag ich benn nicht zu ihren Füßen ba? — Die Uebermuthige! ein Königssohn Sinkt ihr zu Füßen, und ihr gilt bas nichts? William.

Das ift die erfte Sprache aller Schonen. Kommt jest nur, tommt, ich hore Tritte, tommt! Richard.

Ein Konigssohn finet betend ihr zu Fügen, Und fie verschmaht ben Konigssohn! beym himmel! Der Stolz ift eine Konigsliebe werth! Mein muß fie seyn, ich will die Braut erwerben, Und sollt' ich in dem Strahlenkuffe sterben!

## Siebenter Auftritt.

(Bimmer im toniglichen Schloffe gu Lonbon.)

Eleonore. Armanb.

Eleonore.

Du haft mit eignen Augen ihn gefehn? Armand.

Wie ich Euch vor mir febe, Ronigin. Eleonore.

Mlein ?

Armanb.

Der alte John ritt ihm jur Seite. Eleonore.

Also nach Woodstock?

Armanb.

Seraben Bege nach Boobftod.

Cleonore.

Und wann war bas 3

Armand.

Um letten Montag! Eleonore.

Wie ?

Erft heute bringft Du mir bie Rundschaft, und So lange ichon weißt Du um bas Geheimniß? Armanb.

Ich wollte sichre Nachricht, ober teine. Doch nur umsonst spaht' ich ber Sache nach, Noch weiß ich nichts, als leere Fabelepen, Womit bas Bolf sich trägt, von Bunberdingen Und zauberhaften Garten. Merlin soll Dieß Schloß in alter Zeit gegründet haben. Es barf Niemand hinein, wie eine Infel Liegt's abgesondert von der Welt und Menschen?

Bar er verfleibet?

Armanb.

Rur ein weißer Mantel Flog um die Achfeln, er verstedte fich Dief in den Rragen, als er mich erblicte; Ich aber ritt, als hatt' ich nichts gefehn, An ihm vorben mit unbefangner Miene.

Eleonore.

Der Treuvergefine! — Du erfuhrst noch nichts Bon feiner Buhle? — Sprich, wie nennt sie sich? Und ist sie jung und schon? So rebe, rebe! Soll ich um jeden Tropfen Gift noch betteln?

Armand.

Roch nichts erfuhr ich , theure Ronigin ,

Was mich barüber in Gewisheit fette. Bermuthung nur. —

Eleonore.

Bermuthung? D, Du kennst Die Welt sehr schlecht, wenn Du ba noch vermuthest! Ich weiß es schon gewiß; er brach die Treue, Mich flieht er längst, er weicht mir listig aus, Ich hab' es wohl gesühlt, ich bin betrogen. Der Undankbare! Wo war' jest sein Thron, Wenn nicht mein Gold ben wankenden begründet? Armand.

3ch bor' ihn fommen.

Eleonore.

So entferne Dich. -

Roch eins: Du mußt fogleich auf neue Kunbschaft. Ich will es wiffen, wer die Königin Auf ihrem Thron zur Bettlerin gemacht. Und wenn ich's weiß — ja, wenn ich's weiß! boch still,

Er fommt. — Nur Rachricht, Armand, fichre Rachricht.

Du bift ber Ging'ge, bem ich trauen mag. Armanb.

Ich ftehe treu ben meiner Ronigin, Sie foll gufrieben fenn mit ihrem Anechte. (Gebt ab.)

## Achter Auftritt.

Eleonore. Beinrid) (aus einer Geitenthure.) Beinrich.

Sut , baf ich Euch gefunden , Konigin. 3ch fuchte Euch.

Eleonore. Ein Fall, ber felten wirb, Beinrich.

An mir liegt nie bie Schuld; Ihr felbst Berscheucht mich oft burch Euren finstern Dismuth, Der Jahre lang schon jede heitre Stirn Aus Eurem Kreis verbannte.

Eleonore.

Jeber Baum

Bergeht von felbft, wenn nur die Burgel flirbt, Und teine Folge tenn' ich ohne Anfang.

Beinrich.

Das Wort gilt mir, boch fuhl' ich mich gang frey, Und nicht ben Keim legt' ich ju folchen Früchten. Eleonore.

Der Boben, wo ber Saame Wurzeln faste, Rann boch ben fleiß'gen Gartner nicht verfennen. Beinrich.

Was soll dies finstre Spiel verhaßten Traume? Mich führt ein wichtiger Geschäft hieher, Und zu beklagen hab' ich mich. Die Kön'gin hat Dem Könige vier Prinzen zwar geboren, Doch für ein Vaterherz nur einen Sohn. Soll ich die meine Kinder nennen, die Nach jedem Vorwand mit Begierde greisen, Und meine gute Meynung zu verschmäh'n, Und ihres Königs Willen zu verhöhnen? Heinrich ist fosse und brüter schwarze Tücke, Richard ist offen zwar und helbenkräftig, Doch ganz undandig reift die Thatenlust Ihn über alle Grenzen des Gehorsams, Gottsried hat Heinrichs Stolz und Richards Leichtsun;

Johann allein, ber Jungste meiner Sohne, Ift auch der Kindesliebe nach mein Sohn. Eleonote.

Wohl weiß ich's, heinrich, was Euch fo ergarnt. Berftect Euch nur in schöngelernte Reben. Daß ich sie liebe, macht sie Euch verhaßt; Weil sie auch meine Kinder sind, find fie Nicht Eure Kinder.

Beinrich.

Rönigin, barüber Berlang' ich keinen Aufschlußt wenn ich schweige, Kann Euch das Sweigen wohl willkommen seyn. Eleonore.

D, stugt Euch nur auf meiner Jugend Leichtsinn, Ich laugn' es nicht, nein, ich verberg' es nicht, Ich habe meine Frühlingszeit genoffen; Sollt' ich benn kargen mit der schönen Welt, Weil leere Staatsverhaltnisse mich zwangen, Des abgelebten Königs Frau zu heißen? Bep Gott, ich hieß es nur! — Ich lebte froh Rein Billiger wird mich darum verdammen, Ich lebte froh, doch ich verhehlt' es nicht. Ich schlich mich nicht bep Nacht und Nebelgrauen Von meines Gatten Lager, nicht verkleibet Tried ich mein Spiel, auf keinem festen Schloß hielt ich es vor dem Blick der Welt verborgen. Was ich zu thun mich blode nicht gescheut, Hab' ich auch nie der Welt verkeden wollen.

Beinrich (ben Seite.) Ha! wenn ich sie errathe, wenn sie wußte! Eleonore.

Barum jest fo gemäßigt? warum jest? — Shr ftandet ja fo unbefangen ba? —

D meine Pflichten tenn' ich, und geharsam Leih' ich mein Dhr bem ftrengen Richterspruche. Beinrich.

Eleonor', ich kenne Euch ju gut, um nicht In dieser Rebe scharfgespistem Pfeile Den Dolch zu sehn, ber meiner Ruhe gilt; Doch nicht des Streites wegen bin ich da, Es ist ein Werk des Friedens, das ich suche. — Wie meiner Sohne Derz sich mir verschlossen, So liegt es offen vor der Mutter da: Drum bitt' ich jest als Bater von der Mutter, Was König Heinrich seiner Königin Gebieten kann. Verloren ist das Land, Wo Zwietracht in den Königshallen lauert. Wie soll das Volk sich fügen und gehorchen, Wenn die, die ihm: am nächsten sind im Leben, Des Königs hohe Majestät verschmähen?

### Eleonote.

Wer feines Slaubens Sage frevelnd hohnt, Rann ber noch Achtung fordern für die Launen, Die nur die Willfur zu Geset geprägt ?

### Beinrich.

Kon'gin, ich bitte keine Leidenschaft, Denn ich will ruhig bleiben. Uchtung bitt' ich, Wenn nicht dem Wunsch des Königs, wenigstens Des Augenblicks verdoppeltem Gewicht. Ermahnt die Prinzen zu ber heil'gen Pflicht, Die sie verwegen zu vergessen scheinen, Erinnert laut die Erben meines Throns, Daß sie jeht Burger sind in meinem Staate, Dem ich nach langer Kämpfe Nebelzeit Des heitern Friedens lichten Tag versprochen, Und baß ich mein Bersprechen halten werbe, Und war' ein Opfer Noth verwandten Bluts! — Eleonore.

D, ich burchschaue Euch, ich weiß recht gut, Warum auf einmal biese armen Prinzen Berrather sind. — Mich lieben sie, das ist Ihr Staatsverbrechen, weil sie ihre Mutter Nicht ungerügt beleib'gen lassen, König, Weil sie nicht leiden, daß Dusmich verstöß'st, Um bann auf Englands frevgewordnen Thron Die seile Dirne Deiner Lust zu heben!

Cheonore! (ben Seite.) Beinrich, gahme Dich! Eleonore.

Fast Dich das Wort so start ? Errath' ich Dich ? Und Du schämst Dich in Deinem Königsmantel Solch armer heuchlerischer Ranke nicht? Wirf Deine Larve weg, ich kenne Dich, Sag' es nur frep: Mir gilt's, es gilt mein Leben, Nichts ärg'res sagst Du, als ich von Dir benke. Deinrich.

Schmabfüchtig Weib! Daß ich mahnsinnig ware, Roch langer folche Krankung zu ertragen! Ihr wißt es, was ich von Euch wollte. Führt Die Frevler auf die Bahn der Pflicht zuruck, Die sie in toller Raseren verloren. England und Frankreich hat mich handeln sehn. Europa nennt mich einen gut'gen König, D, laßt mich nicht ein strenger Bater sen! (Gebt ab.)

## Reunter Auftritt.

Eleonore (allein.)

Run ift tein Zweifel mehr, ich bin verrathen! Batt' er fich foulblos folder That gefühlt, Er mare nicht fo felfentalt geblieben, Es hatte meiner Rebe gift'ger Sauch Des Bergens alten Sabjorn aufgedonnert; Doch er blieb falt, und ich, ich bin verrathen! Soll biefer Frevel ungeahnbet bleiben ? Leg' ich bie Banbe in ben Schoof, wenn man Den Factelbrand in meine Bimmer fchleubert? -Dein ! nein ! beym himmel, nein ! bas bulb'ich nicht! Ich nicht! Ich will noch fampfen, benn ich fann's! Es freifen furchterliche Plane langft In meines Bergens fturmbewegten Bellen, Der ficherfte, ber fcnellfte fen gewählt, Dann, Beinrich, gilt's, Du magft Dein Glud bemabren,

Auch meiner Rache fommt ein gunft ger Zag, Und England foll es ichaubernd bann erfahren, Was ein beleibigt Weiberher; vermag! (Gehr ab.)

(Der Borhang fallt.)

# 3 wenter Aufzug.

(Etn Bimmer ber Ronigin.)

## Erfter Auftritt.

### Eleonore. Armanb.

Eleonore.

Saft Du bie Prinzen vorbereitet, haft Du Die Stimmung ihrer herzen ausgeforscht? Was hoffft Du jest fur mich und meine Plane?

Armanb.

In wenig Augenbliden find fie hier.

Eleonore.

Doch unbemeret ?

Armanb.

Dir burge meine Klugheit. Prinz Beinrich fing begierig jeden Funten, Den ich in feines herzens Bunder warf. Der herzog von Bretagne folgt bem Bruber; Nur fur ben kuhnen Richard ift mir bang. Er fab mich wilb mit farrem Blide an, Und sprach kein Wort, und als ich den Befehl Bon Deiner Majestät ihm überbrachte, So winkt' er mit den Augen nur zur Antwort. Eleonore.

Mit schlimmer Bothschaft beugst Du meinen Muth. Richt ohne ihn kann ich ben Plan vollenben, Er ist die Seele jeder kuhnen That.

Bas hilft mir Deinrichs Stolz und Gottfriebs Leichtfinn,

Wenn Richards Kraft mir fehlt, und Richards Geift ?

(36m Briefe gebend.)

Die Briefe ba nach Frankreich, bie nach Schott-

Und bies Paquet an Philipp Graf von Flanbern. Urmand.

Dein königlicher Wille soll geschehn. — Da bor' ich schon die Prinzen. Run, der himmel Geb' Deiner Zunge Kraft zur Ueberredung, Und der gerechten Sache ihren Sieg! Gebt ab.)

## 3meiter Auftritt.

Eleonore. Pring Seinrich.
Sottfrieb und Richard.

#### Eleonore.

Sepb mir willsommen , meine theuern Sohne! Bur guten Stunde führe Euch das Schickfal , Uns allen blube Glud aus dem Berein.

### Beinrich.

Die Buniche feiner toniglichen Mutter Erfullt Pring Deinrich, und erwartet jest, Bor Dir erschienen, jener Rathsel Losung, Mit welchen Armands bunkles Wort gespielt.

#### Sottfrieb.

Nach gleicher Fobrung und in gleicher Absicht Siehst Du auch mich, erhabne Mutter, bier, Um Deines Herzens Wunsche zu vernehmen.

### Richard.

Du hast nach mir geschiete, hier bin ich, Mutter; Doch nicht behagte mir ber krumme Weg, Den man den Sohn zu seiner Mutter führte. Richard ist gern, wo's offen geht und kuhn; Soll etwas heimlich und verborgen bleiben, Bahlt nicht auf mich. Ich hasse jede That, Die nicht den freven Blick zur Sonne wendet, Der krumme Weg kann nie der meine seyn.

### Eleonore.

Bollft Du fo wenig Achtung Deiner Mutter, Daß Du ihr zutrauft, was fie von Dir will, Sep mit ber hochsten Ehre nicht vereinbar?

### Richarb.

Wohl Deiner eignen Mepnung barf ich trau'n, Doch kann ich biefe Art, wie Deine Diener Nach der gemeinen Ansicht ihres Wesens Den Weg Dir bahnen, weder königlich, Noch Deiner Macht und unser wurdig nennen, Was eine kleine Seele klug ersann, Das mag für kleine Seelen schicklich heißen; Ein starkes Herz geht blind die g'rade Straße.

Rann benn ber Wurm im Staub berechnen wollen, Bobin ber Abler feinen Fittig tragt ?

#### · Eleonore.

Serechte Sache will oft langfam reifen. Geheimnisvoll ist jede große That, So lang' sie noch im Reiche der Gedanken Der Flügel unversuchte Schwingen prüft. Fühlt sie sich stark, die Wolken zu durchbrechen, So fährt sie furchtbar, glübend, wie der Blis Mit einem Schlag vernichtend in das Leben!

### Beinrich.

Mur rathfelhafter werden Deine Worte! Gefall' es meiner toniglichen Mutter, In klarer Rede wolkenlosem Spiel Des Herzens tiefe Meynung zu entdecken. Bon einem macht'gen Anschlag ahndet mir, Als hatt' ich långst schon jedes Wort vernommen, Das unbekannt Dir noch im Busen schlaft.

### Eleonore.

Thr wift es, Prinzen, wie ich Euch von jeher Mit mutterlicher Bartlichkeit geliebt. Ihr fepd mein Stolz, mein Glud und meine Hoffnung.

Euch will ich groß sehn in ber Menschen Augen, Berherrlicht von bem Glanz ber britt'schen Krone, Die ersten Helben einer großen Zeit. Kann ich's nun bulben, soll bas herz nicht bluten, Wenn ich verachtet an bes Vaters hof, Als Knaben bie behandelt sehe, die Mit ihrer Thaten sternenhellem Ruhm Das herz Europa's schon erfüllen könnten? —

Warum mußt Ihr in schlechter Jagerluft. Der Jugend icone Rraft verwelfen laffen ? Er gonnt Euch nicht bie fcnellgeflochtnen Rrange, Er furchtet Guern Muth und Guern Stolk. Er will, ber Barte! nicht einmal bie Gohne Bu Nebenbuhlern feines Ruhms. Das Bolt Liebt Guch, Guch lieben bie Barone. 3hr fend Gefahrlich , wenn bie Gegenwart erfahrt , Welch eine Rraft in biefen Bergen fcummert. Darum erftidt er jeben Reim in Gud, Daß er allmählich nicht zum Baume machfe, Der feinen Ronigsthron beschatten tann. Er finnt auf neue Runfte, Guch noch mehr .. In bes Behorfams Reffeln einzubrangen . Ein jedes freve Bort wird ihm Berbrechen . Und jeder Belbentraum nahrt ben Berbacht. Wie oft hat er es Euch nicht zugefagt, Wenn 3hr mit rafcher Bitte ibn befturmtet : Er follt' ein Felb Guch offnen , Gure Rraft , Wie fie bem Ronigefohn geziemt, ju prufen. Mann hat er bas gethan ? - Go ließ er Dich. Mein Beinrich, mohl zu Englande Ronig falben, Doch feinen Theil haft Du am Regiment, Und eine leere Formel ift's geblieben. Richard heißt Graf von Poitou und Gujenne, Fremb aber ift er in bem eignen Lanb. Und nirgends barf er herrichen und gebieten. So ift's auch Dir, mein Sohn : Bretagne beißt Dein Bergogthum, boch hat ein Londner Burger Mehr Unfehn bort im Lande, ale Du, Bergog! Er fpielt mit Guch, er fpielt mit Guren Bunfchen ,

Ihr fend ber freche Spott ber Rammerlinge!

Und ich muß ruhig biefe Schande febn , Und muß bie Sohne mir verachten laffen!

### Seinrich.

Das follft Du nicht, bep Gott, bas follft Du nicht!

Die Welt foll's wiffen, baß heinrich ber Dritte Dem Zwepten nicht an Muth und Große weicht!

## Richard.

Berachten, sägtest Du, Mutter? verachten? Das ist ein hartes fürchterliches Wort! — Berachten! mich verachten! — D, mir Klingt es Wie Fluch und wie Berbammniß in ben Ohren. (Er verliert sich gang in Schanfen.)

## Gottfrieb.

Du haft bas Blut in unfret Bruft emport, Dach großen Thaten ichweifen unfre Geifter. Go leuchte mit ben Flammen, die Dein Wort In unfrer Geelen filles Dunkel warf, Uns auch voran, bag wir ben Weg nicht fehlen!

#### Eleonorei

Was Euret Gute unbezwinglich war; Dies strenge herz wird Euer Ernst bestegen. Beigt ihm, daß Ihr ben Muth habt, viel zu was

Und gern gesteht er Euch bas Rleine gu, Wenn Ihr bas Große kun erzwingen konntet. Er finnt auf neue Plane jest; er will Den letten freven Aufschwung Euch verwehren; — Drum flieht nach Frankreith. Ronig Ludewig Wird Euch mit offnen Armen gern empfangen.

Rorners Trauerspiele. & K.s.W. III.

Philipp von Flanbern, Theobald von Blois, Die Grafen von Boulogne und von Eu, Erwarten nur von Euch die ersten Schritte, Und ihre Macht vereint sich schnell mit Euch. Sogar der Schottenkönig will uns helsen. Es kostet Euch die einz'ge kune That, Und heinrichs Stolz beugt sich vor seinen Kindern.

### Gottfrieb.

Und bas ift Euer Rath? Ihr, Mutter, billigt, Daß wir den Krieg erklaren unserm Bater, Wir, seine Sohne, ju dem Feinde fliehn?

#### Eleonore.

Bas foll ich's nicht? — Eu'r Glud ift mir bas Sochste.

An ihn hat mich das Nothgeset der Klugheit Herzlos zu seinem Bortheil nur verkauft, An Euch knupft mich das heiligste im Leben, Der Mutterliebe sturmisches Gefühl, In Eurem Siege leb' ich, Eurer Freude; Er ist mir fremb, er hat mich nie geliebt, Euch will er schaden, jest ist er mein Feinb, Und ihn verfolgen kann ich, und verachten.

## Beinrich.

Du hast mein herz getroffen, große Mutter, Ich fühle mich ergriffen und bewegt, Und große Plane sturmen burch die Seele. Richard, was sagst Du jest? Du blickst so ftarr, Was benkst Du, Bruder?

Richard (wie erwachend.)

Was ?

Beinrich. Run , Deine Mepnung? Richard.

Boruber ?

Beinrich. Baft Du's denn verbort ? Richarb.

3ch bachte

Bas Beffers.

Beinrid.

Beffer8 ?

Eleonore. Richard! Richard.

Ja, beym himmelt Drum fagt's nur furt, wovon bie Rebe mar. Beinrich.

Die Mutter rath uns, weil ber Bater nicht Durch Gute fich bewegen laffe, uns, Bie fich's gegiemt ein großes Feld gu offnen, Do jeber feine Rraft bemahren fann, Ihn burd Gemalt, mit frantider Deeresmacht Bu amingen , baß ---

Richard.

Pfun über Dich, Emporer ! Die Waffen tragen gegen Deinen Ronig? Dem Baterland im blut'gen Burgerfrieg Die Greuel ber Bergangenheit erneuern, Das willft Du, Beinrich? bas tannft Du nur benten ?! -

Emporung, Anabe, tennft Du benn die Deft,

£ 2

Kennst Du ben gangen Jammer bes Gebankens, Der mit bem Worte burch bie Seele heult? Emporung wiber unsern Water! — Beinrich! Heinrich!

Das Wort tam nicht aus Deiner heitern Bruft! Gleonore.

Aus meiner tam's. Was schmabft Du, ftolger Jungling,

Die großen Plane, bie Du nicht begreifft?
Die engen Grenzen jener Pflichtgesete;
Die die Natur gemeinen Meuschen schrieb,
Und wo sie rasch und gludlich sich bewegen,
Sind eine zentnerschwere Festellest
Für eines großen Geistes Ablerschwingen.
Das Außerordentliche in dem Leben
hat keine Regel, keinen Zwang, es bringt
Sich sein Geset und seine Tügend mit,
Man darf es nicht mit ird'scher Wage messen,
Man zäumt es nicht mit ird'schen Schranken eine

Richarb.

Das laff' ich gelten. Mutter, nur gestehe Daß jedes große, herrliche Gemuth, Dem zwar nicht Regel noch Geset geschrieben, Doch eben, weil es groß und herrlich ist, Wor solchem Meineid, solcher That erröthetes Die freche Willtur kann ich nie vergöttern, Die nur den großen Bosewicht beweißt. Es steht der Held nur hoch über der Strafe, Weil er hoch stehn muß über aller Schuld i

## Dritter Auftritt,

### Borige. Armanb.

Armand.

Ein Ritter bringt ben Brief an Gure Sobeit; Und brang in mich, ihn ichnell gu übergeben.

Richard.

Erlaubt mir Mutter Konigin ! (Er fiest, und verrath baben ben Aufruhr feiner Gefühle.)

Eleonore.

Was tft Dir ? Es stürmt das Blut auf die erhipten Wangen, Die Augen glühen. Richard, was ist Dir ?

Beingich.

Bruber !

Michard.

Last mich, last mich! Ich muß fort, fragt mich nicht,

Ich muß, mit eignen Augen will ich's feben, Und foll bies Berg im Sturm gu Grunde geben. (Rafd ab.)

Eleonore.

Was jagt ihn fort in diesem Augenblicke; Wo eine Sache folcher Wichtigkeit Ihn unentbehrlich macht in unserm Kreise? Armanb.

Da ist ber Brief, ber ihm im Born entfiel, Er wird bas Rathsel lofen.

Eleonore. Gebt! — Bon Southwell. (Liest.)

"Mein Pring | bie Boten , bie wir ausgesenbet, finb "Burud, fie melben , bag ein frember Ritter "Kaft taglich nach bem Schloffe traben foll, "Und bag bie munberfcone Jungfrau ibn "Bom Coller aus mit Rug und Gruf empfange. "Um Ed bes Balbes find fie ihm begegnet, "Er ritt ben wohlbefannten Weg , und jest "Liegt fie vielleicht ihm eben in ben Armen! "Dein Dring entscheibe, ob ich handeln foll." -Sold einem find'ichen Abenteuer opfert Er biefer Stunde michtige Entscheibung. Der Unbefonnenel Rommt, meine Gobne, Er foll une nicht an bem Entschluffe binbern. Geht's an bie rafche That , fo fehlt er nie Doch taugt er fchlecht, mit faltverftanb'gem Ginn Der Doglichkeiten Folge und Gewicht Dad richt'ger Orbnung gludlich abzumagen. Bu folder Rlugheit find wir mehr gewohnt, Das wollen wir mit fcarfem Wite faffen; Doch gilt gulest ber rafche Mugenblid, Dann trau' ich ihm und feinem Belbenglud. Er bast ben Rath, er mirb bie That nicht baffen ! (Mue ab.)

٠.:

## Bierter Auftritt.

(Der Schlofigarten von Woodstock. Es wird allmählig Racht.)

Resie und Georg (fommen von ber Seite,)

#### Desle.

Ja, Gottes Seegen ruht auf Beinrichs Rrone ! Du fahft ja felbft, als Du von Irland tamft, Wie fich Dein Baterland mit Friedenstrangen Und Freudenbluthen jeder Art gefchmudt. Dach fener Beit ber Willfur und bes Aufruhrs Brach enblich biefer Stern Plantagenet Durch Englands lange Betternebel burch. Er ift ber Dachtigfte jest in Guropa, Salb Frankreich ift ihm unterthan, gib Acht, Das Schottenreich folgt auch noch feinem Scepter. Und welch ein Ronig ift es, welch ein Menfch ! So ruhig groß, so milb und boch fo furchtbar In feines Bornes bligenber Gewalt. Auf biefen Armen trug ich ihn, Du weißt es, Drum ift mir oft gu Muthe, wie ber Gule, Die miffenlos ein Ableren gebrutet. Der fubne Frembling nimmt ben Weg gur Sonne, 3d will ihm nach, boch fchnell geblendet fent' ich Die nachtgewohnten Mugen gudend nieber, Indef mein Mar bie goldnen Strablen trinet.

#### Geora.

Lag einen buftern Zweifel mich geffehn, Der Deines Belben Ramen mir umnebelt : Wie konnte Heinrich's offnes, großes Herz So lange Rosamunden hintergehn, Und ihr Vertrau'n mit falscher Kunst betrügen? Die Liebe, die in meiner Seele dammert, Dies treue, klare, selige Gefühl, Ich kann es nicht mit solcher List vereinen; Denn wo zwep Bande in einander faffen, Und wo harmonisch herz zu herzen klingt, Da denk' ich mir des Zutrau'ns heitern himmel Von der Verstellung Wolken nicht getrübt.

## Reste.

D, manchen Kampf hab' ich ihn kampfen fesn Mit feines Wefens offner Herzlichkeit, Und mit ber Sorge, das geliebte Weib Durch das gesprochne Wort tief zu betrüben: Doch selber rieth ich zur Verstellung ihm, Denn Rosamundens strenge Augend kenn ich Und müßte sie aus diesem schönen Traume Bu diesem fürchterlichen Tag erwachen, Sie konnte ihrer Liebe nicht entsagen, Und in dem Kampse brach ihr edles Herz.

### Georg.

Doch wie erklart fie fich bie Ginfamtelt, Wo Seinrich feine Liebe klug gefichert ?

### Degle.

Die Rache eines reichen, bofen Ohelms, Der ihrem Glud zuwider fep, fo glaubt fe; Erlaubt dem Grafen nicht, sie in die Welt Bu führen, auch verachtet sie den Prunk Und ift bier gern allein wit ihrer Sehnsucht: Beorg.

Doch ihre Diener ?

j,

De sie.

Reiner kennt ben Konig; Und als Plantagenet gilt er im Schloffe. Du wirst nun felbst -

> Georg. Man kommt.

> > Desle.

'S ift Rosamunbe.

## Banfter Auftritt.

Borige. Rofamunbemit Sara, (Mus dem Schloffe.)

Rofamunbe.

Wo bleibt mein herr nur heute, lieber Nesle ? Mir ift recht bange.

Desle.

Sepb gang außer Sorgen, Ihn halt gewiß ein wichtiges Geschäft, Sonft lag' er lange schon in Euern Armen.

Rofamunde.

Es ift mir biesmal ungewöhnlich angft.

Reste.

Wenn's Euch beruhigt, reit' ich ihm entgegen;

#### Rofamunbe.

Thut bas, mein guter Ritter. Ich bin ruhig, Sobalb ich ihn in Eurer Rahe glaube. Der Walb ift gar fo einsam, und er kommt Bu oft allein.

Mesle.

Sepb unbeforgt, ich reite. Rofamunbe.

Ihr fept fo gut! Dane, taufent Dane, mein Water!

Ja, immer nenn' ich Euch am liebsten so, Seit sie ben meinen in die Gruft getragen. Mein guter Bater, sagt, wie bant' ich Euch! — Nesle.

Ihr fend fo lieb, fo milb, fur Guch fich muben, Es ift ein icones, gluciiches Gefuhl. Ich eile fort, ich will es mir verdienen. (26.)

# Sechster Auftritt.

Rofamunbe. Georg. Sara.

Rofamunbe. (nach einer Paufe,)

Ihr feht mich so mit tiefer Wehmuth an, Ihr spottet nicht bes leicht besorgten Weibes, Gewiß, Ihr fühlt es auch, Ihr kennt es auch, Dies angftliche, bies schmerzenvolle Gluck, Um ein geliebtes Leben sich zu forgen, Mit wachsender Empörung der Gefühle

Der Möglichkeiten scharfgezogene Granze Im Sturme ber Gedanken zu vergessen, Und aus bem heitern Tag der Phantasie Die Schattenseite marternd vorzusuchen. Richt wahr, Ihr fühlt es?

Georg.

Ja, ben Gott, Mplaby!

Ihr habt in meine tiefste Brust gesehen:
Ich sorge mich um ein verehrtes Leben.
Roch liegt ein heitrer himmel über ihm,
Doch zweifelnd such' ich mir am Horizont
Die kleinsten Wölkchen auf, und meffe sie,
Und jebe broht mir mit bem nächsten Sturm,
Bur Wetternacht verberblich anzuwachsen,
Und ausgelassen auf ein theures Haupt
Seh' ich ber Willkur zügellose Bosheit.

Rosamunde.

So ift mir's auch. — Wie man boch fcnell fich finbet,

Mo ein Gefühl zwey herzen schlagen läßt. Nur wenig Worte haben wir gewechselt, Erst turze Stunden fanden uns vereint, Und boch sept Ihr mir wie ein alter Freund, Und recht vom herzen kommt und geht die Rebe. Ihr mußt recht lange, lange ben uns bleiben. Hott Ihr? recht lange.

Georg.

Eure Gute, Grafin, Macht mich fehr gludlich. Mag es mir gelingen, Bu Gurem Glud ein fleines beizutragen Jest lagt mich meinem Bater nach, ich bin Beforgt, er ift vielleicht allein geritten. Rofamunbe. So eilt, Herr Ritter, und bringt gute Bothfchaft. Georg (geht ab.)

# Siebenter Auftritt,

Rofamunhe. Sara.

Rofamunbe.

Ich bin so angstlich, feit sich gestern Abends Der tolle Jungling mir zu Füßen warf.
Db ich ben Vorfall meinem Herrn erzähle?
Doch nein, er ware gleich zu viel besorgt.
Froh soll er, heiter soll er seyn bep mir,
Des rohen Tages Larm und Last vergessen,
An meinem Herzen laure keine Sorge
Auf meines Heinrichs großes ebles Herz.
Noch immer kommt er nicht. D, liebe Sava;
Geh' auf ben Söller, sag' mir; was Du stehst;

Sara.

Gern , Du bolbe?

(geht ab.)

# Athter Auftritt.

#### Rofamunbe (allein.)

Bo bleibft Du , Beinrich? - Meine Arme fteeden Sich liebevoll nach Dir in leeter Luft , Das Mude, bas nur Deine Buge fucht, Rehrt weinend aus ber buftern Dammrung wieber ? Und nur vergebens rufen meine Lieber. -Bas bift bu fur ein rathfelhaft Gefühl, Du gitternbe Erwartung naber Freube, Gern mit bem Tobe mag ich Dich vergleichefi. Es gilt nur wen'ge Stunden fcmeren Rampfe, Doch einmal will die Erbe bart gebieten, Doch Muth gefaßt , ber himmel ift nicht welt. Und aus bes irb ichen Lebens rauben Zonen. Frey von ben fleinen Corgen biefer Beit, Schwingt fich bie Seele in bas Reich bes Schonen, Bo alle Schmerzen liebend fich verfohnen. -Sa! Duth gefaßt, ber himmel ift nicht weit! Wie eine Sonnenwenbe traum' ich jest, Das matte Muge weinent augefchloffen . In tiefer Racht, allein mit meiner Gebnfucht! Doch balb geht an dem Simmel meiner Liebe Der Motgenrothe Ahnbungsftrahi vorübet, Und wie es glubend bort im Often graut, Und ihre legte Theane nieberthaut, Rommt flamment icon ber Brautigam gegangen ; Der Gott umarmt bie heitre Strahlenbraut, Und fußt ihr fanft bie Thranen von ben Want gen ! -

Jest kommt er, jest, ich fühl's, er ist mir nah, Mit jedem Pulsschlag weicht der Lüfte Weben, Mit jedem Hufschlag weicht des Bodens Raum, Und immer warmer fühl ich seine Kusse, Die mir der Lüste slücht'ger Wellenschlag Als Bothen seiner Sehnsucht zugesendet. — Er kommt, er kommt, da fällt die Brücke nieder, Es klirrt das Schloß, er ist's, ich hab ihn wieder!

(Sie fliegt ihm entgegen.)

# Reunter Auftritt.

Rofamunbe. Seinrich.

Rofamunbe.

Mein Beinrich !

Beinrich.

Rosamunbe!

Rofamunbe.

Rommft Du enblich!

Drey lange Tage warst Du wieder fern. Wird dieser Wechsel sich benn niemals enden ? Drey lange Tage!

Seinrich.

Jebe Stunde lag Mit dumpfer Qual in fürchterlicher Rube Wie eine Ewigkeit auf meiner Bruft. D, könnt' ich's andern!

#### Rofamunbe.

Still, vergiß bas jest! Test bift Du hier, jest halt' ich Dich umschlungen Laß Deine Sorgen in ber lauten Welt, Bring' sie nicht mit in diesen heitern Frieden, Wo nur die Blume weint im Morgenthaue, Und Menschenaugen nur die Freude naßt.

#### Seinrich.

Mag nie bas Schickfal biefen himmel truben! Dort furcht' ich nichts, bort mag bas Leben fturmen,

Ich stehe fest, ich fuble meine Kraft!
Nicht unbewaffnet zieht der Mann zum Kampfe,
Der treue Panzer schütt die kunne Brust;
Doch in des Friedens unbewachten Tagen,
Wo dunne Seide nur die Brust bedeckt,
Sucht leicht der Dolch sich seinen Weg zum herzen,
Und tücksich lauernd bricht das Ungluck los.
Nur hier, nur hier den Frieden, England tobe,
Und jeden Greu'l verstatte die Natur,
Und jede Schandthat brange sich zur Sonne,
Nur hier den Frieden, brausen steh' ich fest!

#### Rofamunde.

Die Kinder haben viel von Dir geplaudert. Mich macht das gar so glucklich, wenn die Kleinen Mir auf den Armen Deinen Namen sallen, Und nach dem Bater fragen, ob er nicht Bald wieder komme und mit ihnen spiele. 'S sind gar ju liebe Kinder. — Richard rief, So oft die Thure schlug: "da kommt der Bater! Er bringt ein Schwert für mich, er hat's versprochen!"

### Beinrid.

Der Ruabe wirb ein wadrer Degen werben; Ich hoffe mir von feinem Muthe viel.

#### Rofamunbe.

Du bift heut nicht fo heiter als gewöhnlich? Sonft find die Falten gleich von Deiner Stirne Wenn Deine Rosamunde Dich empfangt, Doch heut gelingt's mir nicht. Was ist Dir, Lieber?

### Beinrich.

Dichts von Bebeutung. Diefe buffre Beit Raft ja tein Berg in ungeftortem Frieden.

#### Rofamunbe.

Beut ift es mehr als bas. D fag' if mir; Dies Recht bes Beibes barf ith von Dir forberni Da mir bas Glud bas fconere miggennt: Des Tages Duben treu mit Dir ju tragen: Ich barf es forbern: Sieh, Du giehft hinaus, Und folimme Stunben fturmen auf Dein Leben; Du ftehft allein mit Deinem großen Bergen , Und haltft ben Sturm mit Mannertuhnheit aus: Doch war' mein Plas auch in bem Rampf ben Dit, Dort folle' ich fenn, und nicht im muß'gen Frieden Die ruh'gen Stunden lachelnb bier vertanteln, Wenn mein Gemahl mit Lift und 3wietracht tingt. Sieh jene Cide, die bem Wetter trost , Und himmelwarts bie macht'gen Zweige fenbet, Sie traut auf ihrer Burgeln alte Rraft, Und baef ihr trau'n; boch fieb, ba cantt bet Epheu

Dit garten Armen fich an ibr binan ,

Und will ben Stamm feft an bie Etbe Enupfen, Lag ihm bie Freude, wenn er gludlich traumt 2008 Die Giche ftebe fefter in bem Sturine, Beil er mit treuer Liebe fie umfchlengt. Lag ihm bie Freube. Beinrich.

Aber wenn ber Sturm Der Burgeln Treue aus der Erbe reißt, Und ihre 3meige fnict, und Donnerfeile Des' alten Stammes tuhne Bruft gerichmettern ?

- Rofamunde. 1. In . in 19 So welft ber Epheu und flirbt mit ber Eiche; 5 Denn fefter fchlang er fich um ihren Stamm, Als feine Burgeln an bas Leben faßten.

2 Berntich 11 11 11 11 11 11 Darf ich es bente ber Welt nie Taut befeinnen . Belch eine Grele mich fo ining libt? m. m?

Refamunbel

Run , Deinen Richmer Rig auf fie genachte von , E

## Seinrocht

Die Zwietracht fab ich an des Konige Throne, Sab ibn vertannt bon' feinen liebften Freunden , Das that mit web. Whis helfe's bein illineil bein Mig. wahr ? rich .

Daß England ihn bed gargen Ronig heißt? Daß bir Barone feledlich ihm gehorcheit, Dag Frland unterjocht ift, und Europa. .... . @ Ihn einen großen Belben nennen mag? Ungludlich ift ber arme Ronig, an

Abrners Erauerfpiele.

Ein Mpfb gefchmiebet, bas er tief verachtet, Bon feiner Gobne Arglift überzeugt, Die ftete geruftet find, ibn ju verrathen. Bo ift bas Glad, bas er vielleicht verbient? Ja , er verbiente mohl ein beffres Schieffal . Sein warmer Gifer fur bes Landes Bohl, Fur feiner Unterthanen Beil und Frieden Sein heiß Gefühl fur jebe gute That, Sein reger'Bille, überall zu helfen, Wenn er auch mandmal, wenn er oft gefehlt Ja, bas verbiente wohl ein beffres Schickfal. So aber foll er jeden Eropfen Freude Sidi wie ein Dieb erfchleichen Ffoll feit Glud, Das er ber Stunde fluchtig' rauben muß ; -'S ift nur ein Schitten an febent Bfitt verbergen. Sein Bort hat feine Burger frey gemacht, Er aber blieb beg Sclave feiner Amme Ein glangend; Onfer fur bag Baterfand.

Refamunbe

D, wie bebaure ich ben guten : Ronig !

Beineleh

Bey Gott', nicht untwerth ift er biefer Theane.

Rofamunbe.

Du bift ihm mobl von Gergen gugethan,

Beintich

Das feine Bemmuth ofr verrachen lagt.

Rofdmunbe.

3d bente mir's ein fürchterlich Gefühl ,

In eine Seele fich geschmiebet wiffen, Die man nicht lieben und nicht achten fann. Bielleicht in einem anbern warmen Bergen Die gleichgestimmte Melobie gu ahnben, Und burch ber Rirche unaufloslich Band Bemungen fenn ; bie Abnbung ju vergeffen. -Die Tugend ift fo freundlich fonft, fo mild, Doch bent' ich mir fie fcaubernb, wenn fie graufam Sich zwischen irb'iche Pflicht und Liebe brangt, Ein beilig Band ber Geelen ju gerreißen. Beil bas Gefen ber Denfchen es berbammt. Bie bant' ich Dir; Du großer em'ger Bater. Dag Du mich frenfprachft folder hochften Qual . . Do alle Bergen jammernb fich verbluten.

Beintich.

D meine Rofamunde!

(Er reift fie franipfhaft an fic.)

Rofamunbe.

Bett! was baft Du ?

Beintich.

D folinge Deine Arme fest um Mich, Dich padt ein ungeheutet Gabaubet an, Un Deiner Bruft nur folagt mein Leben wieber.

# Bebuter Auftritt.

Borige. Richard. William. Richarb.

Sa! Teufel! - William, las mich, las mich lòs.

Richt so soll er ben Himmel mir entwenden,. Und mit bem Schwert nur foll bies Spiel sich enben.!

Berführer, giehel and bernen berne de

Mosamunde.

Semmel! welche Stimme?

w Lauren Deinrich.

Berrieberen! — Ich feh' ein blinkend Schwert. In meinen Arm, Geliebte, Dich befchus' ich, und ftanb' bie Welt in Waffen gegen mich!
Richarb.

So ffirb! (Sie fechten.)

Rofamunde. Ha! Bulfe! Bulfe! .

Beinrich.

Meuchelmorber! Richt werth bift Du burch biefen Urm zu fallen.

# Gilfter Auftritt.

Borige. Reste. Georg und Bebiente. (Mit Zadeln und blofen Schwertern aus bem Schlof.)

Bas gibt es ?

Micharb.

Bloge Schwerter! Muthig Southwell.

. :

Desle.

Berratheren !

(Er eilt mit ber Sadel bagwifden , fo , bag Ridard und heinrich ftart beleuchtet werben.)

Richard. Gerechter Gott! mein Batet !

De 81e.

Pring Richard !

Seinrich. Rafender !

Richard.

36 bin verloren !

Billiam.

Der Ronig!

Seintich. Rennst Du mich?

Rofamunbe.

Du, Konig Beinrich ?

Barmberg'ger himmel!

(Sie finet jufammen.)

Georg.

Rofamunbe ! (Batt fie auf.)

Desle.

Gott!

Sie ftirbt !

Beinrich.

D, Rofamunde! Rofamunde! Das ift Dein Wert, Berruchter! Fliebe! fliebe, Das Deines Königs Born Dich nicht germalmt! William.

Rommt, theurer Pring !-

Richard.

Ihr follt von Richard boren!

Reste.

Ungludliche, Dein schoner Traum ift que, Und Du erwachst verzweifelnd in ber Bahrheit.

(Der Borbang fallt mabrent ber Gruppe.)

# Dritter Aufzug.

(Ein gang einfaches 3immer.)

# Erfter Auftrit.

Armand (fieht am Gingange.) Billiam (trett

William.

Gleich ift er biert - Die Antwort mar bie erfte, Seit gestern Abenbo.

Armand.

Bas ift vorgefallen,

٠,

Das blefe Belbenfeele fo ergriff? William.

Des herrn Geheimnis muß ich Euch verschweigen, Wenn nicht ber Prinz bas Siegel selber tost.
So viel entded' ich: keine beffre Stunde Für Eure Plane schlug die Schickalsglode.
Fast feines Beiftes freve Augel schnell,
Eh' feine fichre Faust sie wieder aufgreift,
Ihr kount ihn lenken, senk't ihn gut und ehrlich.

--- Boofan mann be.

Armanb. Ich folge meiner Königin Befehle. William.

Er fommt!

3weiter Auf tritt. Borige. Richard.

Armand.

In biefer Sutte, ebler Pring, Muß ich verborgen Englands hoffnung fuchen ? Weit ift's mit Dir gekommen, Albion, Wenn Deine Pringen nicht frey athmen burfen. Richarb.

Was bringst Du mir?

Armanb.

Die Kön'gin Mutter fenbet Mit biefem Briefe mich und bem Befehl, Dem helben Richard, nicht bem Königsknaben, Der vor bes Baters Ruthe lauft, was sie Dem tobten Blatte nicht vertrauen wollte, Mit kuhnem Worte in bas herz zu bonnern.

Richard.

Gar folgen Cons bebient fich meine Mutter. Ur mand.

Der Augenblick entschuldige bas Wort. Richarb.

Wohlan, wenn Ihr ben Königeknaben fucht, In Diefer Sutte fucht Ihr ihn vergebens; Richard, ber helb, fieht vor Cuch! Armand.

Beil uns, Pring!

Der Lowe ift erwacht in Gurem Bergen. Richard.

Bas will bie Konigin ?

Armanb.

Berrathen warb

Dem König die geheime Unterredung, Bon der der Liebe rasche Wuth Euch trieb. Run war das einz'ge heil noch in der Flucht. Heinrich und Gottfried haben sich gerettet, Sie sind nach Frankreich. Euch verfolgt man auch, Und lange bleibt Ihr hier nicht sicher; nur Zwen Wege gibt's: Ergebung heißt der eine, Er führt zum Rerker, führt vielleicht zum Tob. Der andre heißt —

Richard. Emporung?

Armanb.

Nothwehr', Pring.

Beigt Euch ber Welt als diesen Delbenjungling, Fur ben bes Boltes Liebe flammend spricht. Ergreift die Waffen, und beschütt ein Leben, Das Euch nicht, bas dem Baterland gehört. Bon Euch erwartet England macht'ge Thaten Und seiner Borzeit helbengroße wieber; Betrügt ben Glauben Eures Boltes nicht, Betrügt die Nachwelt nicht um Euer Beyspiel, Das seiner Zukunft gottlich leuchten soll.

Richard.

D, fpare Deine Borte, Deinen Big, Des Aufruges pefterfultes Schlangenhaupt Mit falschen Lorbeerkranzen aufzuschmuden. Denklt Du, ich sep ein Kind, ich ließe mich Mit buntem Spielwerk fangen, daß ich schnell-Und lächelnd noch den bittern Becher leerte? Armsel'ger Thor! Glaub mit, ich bin ein Main, Ich fühl's in jedem Pulsichlag, jeder Nerve. Die eine Nacht, die suchterliche Nacht Dat aus dem Knaben sich den Mann geschmiedet, Bey Gott, das Schicksal schwang den hammer gut.!—

Armand.

Rönig Lubwig Mit pielen frant'schen Kursten und Baronen, Der Schotten König, die von Blois und Flanbern, Sind einen Schus- und Trus- Bund eingegangen, Den König seines Thrones zu entsehen. Prinz heinrich soll in England herrscher sepn; Die hephen Prinzen, Eure Brüder, haben Die Akte gestern Abends unterschrieben, Nur Eure Schrift sehlt; doch die Kursten wollen,

Solch große Kraft ecrtrau'n fie Euerm Arm,— Richt ohne Euch die Kriegesfackel schleubern. Drum gilt es Euern Feberzug, und England Wird von vier Seiten stegend angefallen, Ihr fepd gerächt, und Euer Nater fällt.

Richard.

Der Plan warb jenseits unsers Meers gezeugt, Sold Teuseisanschlag tragt fein britt'scher Boben.

Urmanb.

Entschließt Euch, Pring! Das Schiff liegt fegelfertig, Das Euch nach Friebensufern tragen foll. Das Bolf in Eurer Grafschaft Poitou Und in dem Land Guienne foll Ihr führen; Es ift ein harter Stand, boch Guerm Schwert Und Euerm Glud vertrau'n die Bundesglieber, Sev heinrich doppelt auch so stark als Ihr. Entschließt Euch.

Richarb. Bas die Solle boch berebt ift! Armanb.

Bollt Ihr gurud? nein , vormarte, vormarte,

Dort ift ber Sieg, bort ift bas Recht.

Richarb.

Das Recht? -

Warum nicht gar bie Shre! — Armer Schwäger! Mit Deiner Zunge siegst Du nicht, Du siegst Durch dieser Stunde bringende Gewalt. Gib mir die Schrift.

Armand (ben Geite.)

Gottlob, er unterschreibt!

Richarb.

Mit biesem Zug verpfand' ich meine Ehre, Mit diesem Zug verkauf' ich mein Gewissen, Aufrührer werd' ich gegen meinen König, Berbrecher werd' ich an dem Baterlande Und frommer Liebe heiligstes Gefet, Die Kindespflicht, ich trete sie mit Füßen, Und boch, — ich muß! — Die Welt wird mich verdammen,

Doch jebe andte Seele ruf' ich auf, Sie stelle sich in bieses Kampfes Wuthen Und weife sich in's Herz, — fie unterschreibt. Nein! kein Gebanke wist' es, was ich leibe, Ich kann nicht rudwarts, vorwarts ist die Schuld, Ist das Verbrechen, vorwarts ist die Schande, Doch ich kann nicht zurud. Mich jagt das Schick-

Mein Stern ging unter, ber mich aufrecht hielt, Und tucklich sturzt die Nacht mich in den Abgrund! Muth, Richard, Muth, es ist ein rascher Jug, Er endet schnell dies Schwanken beiner Seele, Ben Weg zum himmel sucht der Wandrer schwer, Doch eine grade Straße führt zur hölle! (Er unterschreift.)

Es ist geschehn! — Run, Armand, — ich bin Euer. Ihr habt mich gand. Es war kein kleiner Sieg, Schon fuhl' ich's hier, hier brennt der Holle Feuer! Der Sohn erklart dem eignen Vater Krieg, Emporung, rase schwarzes Ungeheuer, Das blutig aus dem Hollenpfuhle stieg! In Flammen geht das Vaterland verloren, Bu jeder Greuelthat bin ich erkoren.

(Alle abs)

## Dritter Auftritt.

Sonig Beinrich, bann Johann.

Heinrich. Wo find' ich Ruhe? Raftlos treibt bie Angst Um Rosamunde mich burch meine Sale. Ohnmachtig lag sie noch, als mich ber Bothe

Des Ranglere in ben Sturm bes Lebens rief. D. nicht mein Bets nur wogt im Drang ber Schmergen , Das ift bem harten Schickfal nicht genug; Rein, auch bes Aufruhre gift'gen Saamen wedt es, Mein Bolf und meine Rrone ift bedroht. Ich bin als Mensch gleich elend wie als Ronig. Johann (ift .eingetreten.) Bas ift Dir , guter Bater ? bift fo traurig. -Borft Du mich nicht ? Was ift Dir? Lag mich's wiffen. Sab' ich vielleicht unwiffent Dich beleibigt? Straf mich. 3mar mußt' ich nicht, warum, boch Bill ich die unverbiente Strafe leiben , Wenn ich Dich nur recht heiter feben fann. -Du fchweigft, und blidft fo ftarr? - D, fep nicht bòs. 3d fann Dich nicht betrubt, nicht traurig febn, Mein guter Bater ? Beinrich. Ach, bist Du's, Johann? Richt mahr, Du bift mir treu? -Jobann. Du fannft mich fragen ! D, lag mich nur erft größer werben, Bater, ... Dann legft Du Deiner Sorgen gange Laft Auf biefe treue Bruft, ich trag' fie willig. Barum barf ich jest noch nicht fur Dich tampfen. 36 murfe allen meinen Sandichuh bin, Die meinen guten Bater franten fonnen.

Bor foldem Rampf bewahre Dich ber himmel!

### Jobann.

Hattft Du mich nicht fur Deinen wurd'gen Sohn Barum willst Du Dich meines Schwertes schwentes sc

### Seinrich.

Menn' Deine Bruber nicht! Schon wurd' ich heiter, Doch ber Berrather Namen padt mein Berg, Und wirft mich in bie alte Nacht bes Bornes!

Johann.

Bas ift Dir ? Bater?

Seinrich.

Fort mit Dir! fort, fort! Du bist ja auch ihr Sohn, bist Richards Bruber, Fort mit Dir, Schlange! Diese Natternbrut Soll mir nicht langer in bem Betzen niften!

Johan n.

D, Bater, Du bift hart!

### Seintich.

Könnt' ich's nur fepu, So recht mit voller, frecher Strenge fepu, Ich stände nicht so einsam auf dem Throne, Es hatte meine Harte sich erobert, Was meine Liebe leichten Spiels verloren. Doch noch ist's Zeit. Bis jest war ich nur Vater Zu meinen Sohnen, ich will König sepn, Und will das herz, das weiche, mit dem Reif

Der Königefrone unbarmberzig zwingen, Daß es ben warmen Lebenefchlag verlernt! Johann.

Mas hab' ich Dir gethan? D, fep nicht graufamt Wenn meine Bruder, wenn Bich Richard krankte, Was kann Dein armes Kind dafür? Ich liebe Dich ja fo berglich, Dich fo warm, fo innig, Mein Leben ift mir theurer nicht als Du. D, fep nicht graufam, Bater, fep nicht hart, Ich hab' es nicht verdient, sep gutig, Bater! Heinrich.

Du armer Anabe! hab' ich Dich getranft? Du weinft ? Johann , fep rubig , ich bin gut. 3d habe Dich verfannt. Bas Deine Bruder Berratherifch an mir verbrochen haben , Ben Gott, Du follft nicht buffen ihre Schulb, 3ch weiß, Dein Berg ift fren von folchem Fravel. Dich überlief bes Bornes wilde Gluth. 3d tenne Dich, Johann, fep ruhig, Sohn, Du bift ber Gingige in biefen Mauern, Dem ich vertrauen barf. Der Ronig Beinrich Rennt wohl bas Berg bes Baterlandes fein , Doch fremb ift er im Bergen feiner Rinber. -Baf nenn' ich fie noch meine Gobne? Rein, Sie find es nicht, fie find es nie gemefen, Rur Du, Johann, nur Du, Du bist mein Sohn, Mein einziger, mein guter lieber Sohn! Johann.

Das bin ich, Bater, boch bie Bruber finb's Ja auch. Sie find gewiß nicht gar fo schlimm, Wie man Dir's vorstellt, 's sind ja Deine Kinder. Heinrich.

<sup>&#</sup>x27;S find ihre Rinder auch.

Johann.

Der Mutter, freplich; Und fehr in Gnaben ftehen fie ben ihr, Wel mehr ale ich; mich mag fie gar nicht, Bater.

Beinrich.

Daran ertenn' ich fie; benn wer mich liebt , Dem war fie immet feinblich-abgewendet.

Johann.

Burnft Du auch auf die Mutter? Beinrich.

Lag bas, Knabe,

Und gruble nicht, wo Rathfel heilfam find. — Benn man Dir boge Mahr von ihr berichtet, Sohn, glaub' fie nicht, die Welt ift falsch und hatt, Erhalte Dir ben Glauben an die Mutter: Der Mensch ift ein verlorner Ball des Lebens, Der an der Eltern Zugend zweiseln muß, Und willenlos mit frecher Prufungshand Der Liebe Utar umstößt in dem Gergen.

Bierter Auftritt.

Borige. Sum phrh Doffun.

Bohun.

#### Beinrieb.

Was bringft Du mir. fonft Bothe meiner Siege, Dag Du an Deines Herren Kraft verzagft, Gilt's auch ber Erbe gange Qual zu tragen ? Bohun.

Berratheren in aller Schulb bes Borts: Dicht am Gefet allein, bem menschlichen; Ein Frevel ist gescheh'n an ber Natur! De inrich.

Bur Cache, Sumphen!

Bohun.

Deine Sohne find Dach Frankreich, find hinüber zu bem Feinde, Was fer nur bumpf aus ihren Minen fprach, Im Donner ber Emporung zu vollenden.

Beintich.

Geflüchtet ju ben Feinden ?

Johann.

Meine Bruber ?

Bohun.

Bum fürchterlichen Bunde fest vereint Auf Schut und Erus mit Lubwig Balois, Den Grafen von Boulogne und von Flandern, Heinrich von Eu, und Theobald von Blois Und Schottlands treuvergesinem König Wilhelm, Erklären Deine Sohne Dir den Krieg. Die Lords von Lester und von Chefter flohen Mit den Verräthern, und von allen Seiten Bedroht der Zwietracht Furie Dein Kand.

Beintich.

Brich nicht, mein Berg, in foldem Prufungeffurmel Auch Richard, Sumphry ?

Rorners Trauerfviele. R

N K. s. W. III.

Bobun, Auch Pring Richard.

Johann.

Gott!

Und ich hatt' ihn fo lieb.

Bohun.

Man bat gulegt:

Berbacht'ge Briefe gludlich aufgefangen, Die uns ben gangen Sollenpian verrathen. Dier find fie, Konig!

Beinrich.

Gott! - Bon Leonoren! -

Bohun.

Die Grafen von Boulogne und von Flanbern Sehn auf die nördlichen Provinzen los, Indeß Ludwig Berneuil belagern will, Und die Bretons in Waffen sich erheben. Zugleich fällt Lester mit gekauften Flandrern In Suffolk ein, die schwierigen Barone Durch Giud und Bepspiel zur Empörung sodernd, Und Wishelm dringt mit achtzigtausend Mann Nach Deines Landes unbewachtem Herzen. So ist ihr Plan, und große Kämpse braucht's, Dies Werk der Hölle siegend zu zerstören. Iest, heinrich, gilt's, jeht zeige Dich als König.

Glainville foll bem Schottenheer entgegen, Das treue Bolf ber norblichen Provinzen Lauft ungerufen seinen Fahnen zu, Ich tenne sie. Du, humphrp, gehft nach Suffoll, Ich traue Deiner oftgepruften Rlugheit, Rein Beer hab' ich fur Dich, Du mußt es fchaffen, Doch bau' ich auf mein ebles Albion, Richt wie bie Gohne wirb es mich vertathen. 3d felbft will tafd hinuber, wo ber Feind Um ftatiften ift und bie Gefahr am größten. 3d will bod febn, wie weit bie Denfcheit ftevelt, Db fie es wagen , im Entscheibungstampf Den vatermorberifchen Stahl ju fcwingen. Las fechegehn Bothen fatteln, meinen Aufruf In meine Britten butch bas Land ju tragen. Ruf Glainville jest und ben Lord. Daire ju mit Dann tafch nach Suffolt. Ich etwarte Dich Mis Belbhett fur bie Gache Deines Ronigs Dach tucht'gem Rampf und ichnellem Gieg gutud, Um Deine Treue wirdig ju belohnen. Bobun.

Du tennft mich, herr! Die Gochvertather follen : Dich tennen lernen, und behm großen Gett ! Nicht eber raftet blefes gute Schwert, Bis ich Dir Lefters haupt ju Fagen lege ! (nic.)

# Bunfter Auftritt,

Peintich Johann.

### Johann.

D, lag mich mit nach Frankreich, guter Bater, i Wenn treulos meine ehrvergefinen Brüber Die Schwerter führen konnen gegen Dich, Do wird boch Gott mir und bas heil'ge Recht Die Rraft verleihn, daß ich es fur Dich führe.

Beinrich.

Du madrer Anabe!

Jobann.

Sieh, fouft beift es einfi: Die Gobne Beinrichs maren Sochverrather, Und unbefannt mit meinem reinen Bergen,

Schreibt bie Beschichte mich ju ihrer Schulb. Beinrich.

Die Butunft wird Dir nicht bie That verfagen, Die Deiner Nachwelt Deine Unschuld preift; Sest aber bift Du noch zu fcwach, ich muß Den einz'gen guten 3meig aus meinem Stamme Sorgfaltig buten bor bem blinden Sturme, Der mir vielleicht bie lette Soffnung fnict.

Johann.

Bo foll ich aber bleiben? Ben ber Mutter? 36 tanu's nicht, Bater, fann bie bittern Borte Dicht überhoren , ohne bag bas Berg Sich gegen fie empore. Nimm mich mit Die. Wenn ich bier bleibe , lern' ich fie verachten.

Beinrich.

D, nimmer laff' ich Dich in diefem Rreife. Ich bringe Dich an einen fichern Drt. Bereite Dich, wir reiten noch bor Abenb. Johann.

Sieh mich gehorchen. Doch lag mich geftefin : Am liebften mocht' ich Dir jur Seite ftebn, Und an bes Belben Benfpiel es ertennen, Warum die Menfchen Dich ber Große nennen! D, Bater, Bater, burft' ich mit Dir gehn! (966.)

# Sechster Auftritt.

Beinrich (allein.) Wie ftehft Du jest fo tabl, fo blatterlos, Du ftolger Baum, ber England überschattet. Sieh, beine 3meige, die bu froh gerubmt, Sie brechen treulos in bem Sturm ber Lage , Und Bolfen tauchen auf am Borigont, Und tragen tief in ihrem Rebelhergen Den Donnerfeil, ber bich gerfchmettern foll. -Doch Muth, ber Stamm lebt noch, er ift ber alte, Der fampfgewöhnte, fieggeubte Stamm, Der manchen Mequinoctien getrost. Und mit ber Burgel hundertfachen Armen Doch ftart und machtig in bie Erbe greift. Die Zweige mogen brechen, mag ber Sturm Den Schmud ber Blatter von ben Meften reißen , Und Frucht und Bluthe frevelhaft gerftreu'n; Des Lebens emig junge Belbenfraft Belebt bes alten Stammes ftarte Fafern, Der neue Frubling treibt ben neuen Reim, Und neue Blatter tommen, neue 3meige, Die balb ale Mefte muthig fich erheben. Berganglich find bie Schredniffe ber Racht, Doch ewig ift ber Segen, ift bas Leben, Die ichugend um die Belbenciche foweben, Und fie blubt auf in ihrer alten Pracht!

## Siebenter Auftritt.

#### Beinrich, Eleonore.

Cleonore.

Ich tomme, mich mit Nachbrutt ju bellagen. Beleidigt fühl' ich mich, und schwer gefrankt. Ein Bothe, ben ich nach Paris gesendet, Warb aufgegriffen und in haft gebracht. Ich forbre ihn zurudt, so wie bie Briefe, Die ich bem Ronig, meinem Better schrieb. Deinrich.

Dier liegen fie,

Eleonore.

Erbrochen ?

Deinrich.

Und gelefen!

Eleonore.

Sie sind's! — Hat Königs Majestat vielleicht Gebacht, ich wurde sie verläugnen, wurde Sur sallch und für erlogen sie erklären, Und es beschwören, kinen Theil Patt' ich an meiner Sohne rust'gem Aufflug? Nein, heinrich, nein, so feig bin ich noch nicht, Daß mich des Augenblicks treulose Wendung Bu solcher schlechten Lüge bringen soute, Ich sag' es laut; ich basse dich, ich freue Mich an der Sohne großem Riesenplan. Du magst mich jest verfolgen, magst mich töbten, Die volle Rache, die Dich ewig drückt,

#### Beinrich.

D, triumphire nicht zu fruh; bier fieht Die Rlippe fest, wo Deine Poffnung scheitert. Ich bin der Alte noch, an meine Fahnen hat fich der Sieg gewöhnt, er bleibt mir treu, Und Gottes Born tampft gegen meine Feinde.

#### Eleonore.

Und Du? stehst Du benn aller Suhne fren Auf Deinem Throne? reicht die Sand des Rachers Richt dis jum goldnen Reise Deiner Macht? Meineidiger! — Traumst Du Dir, ungestraft Bleid' ein Bergehn am heiligsten Gesete, Bleibe der Treubruch an dem schwachen Weibe, Die Deinem Herzen, Deinen Schwaren traute, Und sich von Dit in buhlerischen Armen Bergessen sindet und verachtet sieht? Auch solchem Weineid droht ein Donnerkeil, Und niederschmetternd fall er auf Dein haupt!

#### Deinrich.

Mit frepen Bliden tret' ich ihm entgegen, Denn fein Berbrechen nenn' ich's, fann ich's nennen,

Der Wahnsinn nur verdammt mein menschlich Herz. Ich gab Dir meine Hand, Eleonore, Für Englands Wohl und Englands Ruhe bracht' ich ,

Mein hauslich Glud jum großen Opfer bar; Ich that's als König. Was Du von bem König Berlangen kannft, hab' ich Dir nie verweigert: Den Glanz ber Krone haft Du stets getheilt, : Als Königin verehrte Dich mein England, Das Baterland bezahlte seine Schuld,

Denn nur bas Baterland war Dir verpfanbet; Dem Manne Beinrich warft Du immer fremb . -Und mas ber gelen konnte, Liebt und Treue, Das war ja mit ber Rrone nicht verfauft . 3ch durft' es Dir , und will Dir's ewig weigern. Sprich, hab' ich je ben Unftant frech verlest, Wie Du mohl einft? benn meines Ramens Chre Bar Dir verfallen als Dein Gigentbum. 3ch bab' mein ftilles Glud nur ftill genoffen, Bas ich mir borbebielt als Dann und Demfc. Das burft' ich frey und lebenefroh verfchenken . Und feiner wird mich tabeln , ber mich fennt, Sollt' ich bes Lebens gange Luft entbebren. Weil ich far einen Thron geboren bin ? .. Ber Taufende , fich opfernb , foll' begluden , Berliert bas Recht nicht an bas eigne Glud. 218 Ronia bin ich Dir ftete treu gemofen . Bar ich als Wenfc Dir treu , ich mare treulos . In eines Bergens beiligftem Gefühl , Das feine Seligfeit auch mir verfprochen !

#### Gleonore.

Wie fich die Schlange breht in glatten Worten, Und bach in jeder Splbe liegt das Gift.
D, schmud' Dich nur mit solchen Larbeerkronen, Und nenn's perdienstisch, und nenn's perdienstisch, Und spiele frech den Tugendhelben: Heinrich, Die Welt soll Doch am Ende Dich erkennen, Und Dich verdammen. Ich entlarve Dich!

Beinrich.

Mir fehlt die Beit, auf Eure gift'gen Worte Die gift'ge Antwort zielend abzudruden, Denn es erwarter mich ein ernster Rampf, Do ich bie Reime fcnell gertreten werbe, Die Gure Tude aus bem Schlaf gelodt. Ihr fend bes Sochverrathes überwiefen , Doch gar gu febr nur muß ich Guch verachten , 11m als Berbrecherin Euch zu beftrafen. 3ch laffe Euch jurud, nach eigner Willfur Bill ich erlauben, fich bas Schlof zu mablen. Wo man ale Ron'gin Guch behandeln wirb ; Doch jeden Gurer Schritte merd' ich miffen ! Drum warn' ich febr por neuem Sochverrath, Damit nicht England Guern Tob verlange. Ihr fout jedmede Siegesnachricht fcnell Durch meiner Bothen flucht'gen Ruf erfahren, Denn feine großre Qual fenn' ich fur Guch , Mis wenn Plantagenet ichnell übermindet, Und ber verhangnifvolle Tag ber Schlacht Den Dochverrath in feinen Teffeln findet, Und feinen Thron im Blut ber Gohne grunbet . .. Und Gottes Engel über England macht! (Mb.)

# Achter Auftritt,

Eleonore (allein.)
Und wenn Plantagenet folz überwindet,
Und der verhängnifvolle Tag der Schlacht
Ihn ganges heer in seinen Fosseln sindet,
Und seinen Thron im Blut der Sohne gründet,
Er hat ein gräßlich Ende nicht bedacht.
Das Recht kann schlummern, doch die Rache wacht!

### Reunter Auftritt.

(Garten von Boobftort.)

Reste (aus bem Schlof.) Georg (von ber Seite.)

Georg.

Wie geht's mit Mosamunben ?

Meste.

Munberbar Und heilig ift ber Schmer; bes holben Beibes; Er fpricht fich nicht in wilben Thranen aus, Die unaufhaltsam aus ben Mugen finrgen, Richt lautes Rlagen macht ben Jammer funb, Bu groß fur Borte ift ihr Schmerg. Gie winfte. Wir follten uns entfernen, Sara blieb, Und mußte brauf bie Rinder ju ihr fuhren. Dach einer Stunde , bie mich angftlich brudte , Trieb's mich in's Bimmer. Gott, wie fand ich fie! Sprachlos, bas Auge ftarr auf ihre Rinber, Saf fie in gitternber Ergebung ba, Die eine Beilige, fo ernft, fo milb. In ichmerglicher Entzudung anguichauen, Dich fab fie nicht, auch nicht die Rinder fat fie, Bohl hing ber Blid erichopft an ihren Bugen, Doch nicht ber Stern bes Auges trug ihr Bilb. Co blieb fie ftarr und ruhig bis gum Morgen, Die Rinder Schliefen fanft auf ihrem Schoofe, Sie aber faß ein fteinern Bilbnif ba, Der Bufen nur flog fturmifch auf und nieber, Und zeugte laut von ihres Bergens Rampf.

Als endlich aus des Morgens Nebelschoose Der neue Tag sich klar und heiter wand, Da strecke sie auf einmal ihre Arme Wie im Gebete still der Sonne zu, Sank auf die Aniee, drückte ihre Kinder, Die rasch erwacht, die Aermehen um sie schlangen, Mit einem langen Kusse an das Herz, Und rief dann fanst zu und: "bringt sie zu Bette." Ich trug die Kinder, Sara folgte mir. Bev unser Rückehr sanden wir die Thure Berschlossen, und durche Fenster sahn wir jest Das holde Weib auf ihren Knieen liegen, Und der verklärte Schmerz der wunden Brust Schien sich in stille Thränen aufzulösen.

Georg.

Und jegt?

Meste.

Sie fehnt sich nach Erholung, Und will ben Garten ungestort durchwandeln, So eben rief sie Saren sanft in's Zimmer, Sie scheint gefaßt und wundermild zu fenn, Ihr stilles Dulben will das Berg mir brechen.

Georg,

Da bot' ich Sara's Stimme,

Meste.

Ja, fie find's. Gehn wir burch bas Geholz in's Schlof gurud. Mir ahnet immer, heinrich bleibt nicht lange, In jedem Augenblid erwart' ich ihn. (Bewbe ab.)

### Behnter Auftritt.

#### Rofamunbe. Sara,

.Rofamunbe.-

Las mich bier ausruhn, liebes Mabchen. Co!

Wird Dir nicht leichter unter fregem Simmel? Rofamunde.

Ja, gute Sara. Meines Zimmers Banbe Sie schauen mich so start, so finster an, Und bas Gebälfe brudt die bange Seele. hier ist's so leicht, so frey, kein Mimmer Zwang Begrenzt die Sehnsucht bes entzückten Auges, Weit in die blaue Ferne senkt es sich. hin über jenem luft'gen Spiel ber Wolken, Die stücktig durch den Sternentempel ziehn, Schwingt sich der Geist in schöner Frenheit auf, Der Erde Zwang, der Erde Leid vergessend.

Sieh, wie ber Sommer freundlich Abschied nimmt, Der Aftern fpates, glanzendes Geschlecht Bringt uns im bunten Wechsel seine Grube, Und in ber Malve, bie bort blubend fteht, Ertenn' ich frob bes herbstes klare Rabe.

Rofamunbe.

Bin ich benn fremb geworben hier in Boobstod? Es ist mein alter Garten nicht, bas sind Die Blumen nicht, bie ich mir felbst erzogen, Das sind bie guten, treuen Gichen nicht, Die oft in heitrer Stunde mich umrauschten.

Sara.

Bertennft Du Deine alten Freunde, Rofa ?. Bft bie Erinn'rung gang in Dir verweltt?

Rosamunde.

Siehst Du bie Rose? 's war mein Lieblingsstock, Ich hab' ihn alle Tage selbst begoffen, Heut konnt' ich's nicht — ba hangt er schon bie Bluthen

Und welkt! die Sonne trifft ihn hart.

Sara. "

Der Gartner

Soll ihn fogleich -

Rofamunbe.

D, lag ibn, gute Gata, Es ift boch gar ju fuß, fo ftill verwelten, Gonn' ibm ben fconen Tob , eb' ihm ber Wintee Dit ftrenger Sand ben Schmud herunter reift. Doch einmal fieht die Rofe bort die Sonne, Dann fnict fie um', ber Blatterfrang entfallt, Und fanft entfuhrt ber Weft ben Duft bet Liebe! -Auch ich muß ibn noch einmal febn; ich weiß es, Richt lange überleb' ich biefe Stunde, Wo ich ihn febe, boch ich muß ihn fehn. -Berbammen tann ich biefe Liebe nie , 3d fann ihr nicht entfagen, fie nicht tobten, Sie ift unfterblich wie mein himmlisch Theil. Sch habe ihn geliebt, ich merd' ihn lieben, Denn teinen Tob gibt's fur bas Emige; Doch wie ber milbe , leuchtenbe Smaragb Sm golbnen Reif fich graut vor jeder Falfcheit, Dag er gerfplittert an bes Frevlere Sand, So ift ein Berg voll flarer beil'ger Liebe,

Es muß nach turzem Kampfe feufzend brechen, Wenn bleiche Schuld es giftig angehaucht.

Gara.

Doch miffenslos tannft Du nicht ftrafbar fenn. Rofamunbe.

Sest, da ich's weiß, geziemt mit auch bie Bufe. . . Sara.

Co willst Du benn auf ewig bon ihm fcheiben ? Rofamunbe.

Auf ewig, Sara? nein, bort bin ich fein. Die Erbe nur trennt bie verwandten herzen, Jenseit bes Grabes bin ich wieder sein. Dem Leben will ich meine Schuld bezählen, Rein trägt ber Tob mich zu ben reinen Strahlen.

Da bor' ich Beinrichs Stimme.

Rofamunde.

Gott, er ift's!

}

Kaffe bich, Berg, es gut ben letten Kampf. Roch biefen Schmerz, und ich hab' übermunben. Ruf' mit bie Kinder.

Sata.

D, Dich stärte Gotel

Rosamunde.

Er lachelt fanft, er ift mit mir gufrieben.
Sa ta (gebt ab.)

## Gilfter Auftritt.

Rosamunde. Desle. Dann Beinrich. und Johann.

#### Me 81e.

Der Ronig tommt. Faßt Guch geliebte Grafin. Der jungfte Pring begleitet ibn. Faßt Guch! Und brecht ibm nicht bas herz mit Euern Thranen.

Rofamunbe.

Sepb unbeforgt, ich fühle Muth und Kraft, Den bittern Kelch ber Leiben rasch zu leeren.

Desle.

De fommt ber Ronig.

heinrich (tritt auf.)
Rofamundel Gottl.

Du bift febr frant.

Rofamunbe.

Richt boch, mein theurer Konig. Schwach bin ich freplich , boch , es gibt fich balb.

Beinrich.

Ich bringe Dir ben jungften meiner Sohne. Du wirft ihn nicht verachten, Rosamunde, Du wirst bem Mutterlosen Freundin senn. Bep Gott, er ift nicht unwerth Deiner Liebe.

Rofamunbe.

Cepb mir willfommen , Pring!

Beinrich.

Er bleibt ben Dir.

e . •

Rofamunbe.

Um fo willtommner ift er meinem Bergen.

Johann.

Ihr mußt mir gut fenn , icone blaffe Frau, Ich lieb' Euch icon mit meinem etfen Blid; Berbienen will ich's wohl , fepb mir nur gut.

Desle.

Rommt, junger Berr , Ihr fend vom Bitt ericopft, Ihr mogt Euch oben pflegen. Kommt.

Johann.

Gern, Ritter.

Leb' wohl, Du fcone, blaffe Frau, leb' wohl. Mir war recht milb in Deiner lieben Rabe.

Rofamunde.

Sott fegne Euch!

Johann.

Dant für bas gute Bort!

Ge foll auch nicht auf ichlechten Boben fallen. (Gebt mit Reste ab.)

# 3mblfter Auftritt.

Seintich Rofamunbe.
(Lange Paufe.)

Beinrich.

D, meine Rofamunde!
(Er nabert fich ibr, ergreift ibre Sand, und giebt fie naber.)
Rofa-

Rofamunbe.

Perr und Konig , Macht mich nicht welch, ich wollte ruhig fepn. Ich muß es fepn.

Beinrich.

Rannft Du vergeben, Rofa? Rofa munbe.

Daß Ihr mich hintergingt? D, lagt bas, Konig! Ich kann ben Schlaftrunk nicht verbammen, ber mich

Sold bangen Schmert fo fanft verschlummern liest D, hatt' ich erft im Grab ermachen muffen!

Beinrich.

Und liebst Du Deinen Beinrich wie guvor?

Rosamunde.

Ich liebe Dich , wie ich Dich immer liebte.

Seinrich.

So ftehe nicht fo fern, fo ruhig ba, Ich ftrede meine Urme Dir entgegen, Komm an bies treue, angstgequalte herz, Und heile meinen Schmerz mit Deinen Kuffen.

Rofamunbe.

Berlang' es nicht! — Nein! — laß uns recht befonnen

Der letten Rede letten Wechsel tauschen.

Beinrich.

So weißt Du fcon, bag treulos meine Gohne Sich wider mich emport, bag ich hinuber

Korners Trauerspiele. D K. s. W. III.

Rach Frankreich muß, die freche Gluth zu bampfen, Und bag ich Abschied nehmen will ?

Rofamunde.

Was hor' ich!

Dir brobt Gefahr? Du willft nach Frankreich ?

Beinrich.

Im wilben Aufruhr toben meine Kinber, Mein schändlich Weib hat sie zum Fall gehest. Johann nur ist mir treu, brum bracht' ich ihn In meines Nesle's kluge Obhut, braußen Ist er nicht sicher vor der Mutter Bepspiel, Und leicht trank er aus ihren Sanden Gift.

Rosamunbe.

England in Aufruhr gegen folden Konig! Beinrich.

Du ftaunft ? Erfuhrst Du's nicht? Du sprachst vons Abschied ? -

Rofamunbe.

Sat Beinrichs Berg verlernt, mich zu verftehn? — Der Abschied gilt uns, sen nun Krieg, sen Frieden. Wir muffen scheiben. Fühlft Du's nicht wie ich?

Beinrich.

Ich von Dir scheiben? Rein, bey'm em'gen Dimmel! -

Rosamunbe.

D, fcmore nicht, es mare boch ein Meineib. Wir muffen fcheiben , laß es fcnell gefchehn. Las mich in Englands fernfte Thaler fliehn ,

Bo feines Spahers Mugen mich entbeden , Dort will ich Gott und meinen Rindern leben , Und aus ber ftillen Nacht ber Ginfamfeit Un Deiner Liebe fconen Morgen benten.

Beintich.

Den fcnellen Abschied folder em'gen Liebe! Denn unaufhaltfam jagt mich jest bas Schidfal, Das Baterland tuft feinen Ronig an. 3d muß in wenig Mugenbliden fcheiben , Und foll Dich niemals, niemals wiederfebn !

Rofamunbe.

Du fannft Did rafd in's milbe Leben fturgen , Bo taufend Bilder bunt vorüber brangen, Der laute Tag betäubt ben ftillen Schmerg; Do aber foll ich Arme Rube finden , Wenn Deines Lebens ichoner Delbenglang -Er fteht ja fo lebendig bier im Bergen , -Mit immer neuen Strahlen mich burchlobert? Wenn ich Dich lieben foll , muß ich Dich flieben, Entfernt von Dir ift fie ein bimmlifch Gut , In Deiner Rabe bleibt fie ein Berbrechen.

Beinrich.

Rur fur bas nuchterne Gefet ber Welt.

Rofamunbe.

Du lebft auf ihr, Du barfft fie nicht verachten. D, Beinrich, diesmal nur befiege Dich! Du fonnteft fehlen, menfchlich fehlen, boch Du mußt aus biefem Brande Dich erheben, Du mußt Dein eigner Ueberminder fenn. Du ftehft als Ronig groß in ber Gefchichte, Die Nachwelt preift ben flaren Selbenftern ,

Sep'großer noch als Menfch. Ich weiß, Du barfft 218 ein Gewaltiger ber Erbe manches Bergeffen, was uns andern Pflicht beift, barfft Des Burgerlebens enge Schranken bredjen ; Ber aber jog bie Schranten ? Ein Gefühl Bon Recht und Sitte , bas im Ronigshergen So beutlich fteht, als in der Bettlerbruft. Dir ift's erlaubt, benn feine Ruge trifft Dich, Und feinen Richter fennft Du , ale ben Em'gen. Doch weil es Dir erlaubt ift, ein Befes, Das unfre Banbe icheibet, ju verlegen, Beweise Deiner Sagung Beiligfeit, Und bringe bem Befete mich jum Opfer. Beborfam biefer ftillen Mahnung fenn , Die leife jebem Puls bes Bergens guhorcht, Ift fur ben Schwachen fein Berbienft, er muß; -Doch mo bie Billfur einer ftarten Geele Den freven Nachen bem Gefebe beugt, Sich felber opfernd im Gefühl bes Rechts, Da fommt bie Beit ber alten Sitte wieber . Und alte Belbenfraft fteht machtig auf

### Beintich.

D, welcher Donner fpricht aus diefen Lippen! Du triffft mein Berg, Rofa, Du brichft es auch.

### Rofamunde.

Entfage mir! — Bergib Eleonoren, Was die verschmafte Liebe nur verbrach. Ein großes Bepfpiel fehlt in ber Geschichte, Den helben such' ich , beffen helbengröße Es nie vergaß, auch menschlich groß zu sepn. D, laß mich ihn gefunden haben, laß mich Entzudt bem theuern Baterlande fagen : Es ist ber Helb nicht größer als der Mensch!

#### Beinrich.

Gott! meine Rofamunde, Du bift graufam !

#### Rofamunbe.

Nur wenige sind gludlich auserkoren, Der Menschheit Abel in der Brust zu tragen, Dem Leben als ein leuchtendes Gestirn Die große Bahn der Tugend vorzuwandeln. Du warst erwählt, o hülle nicht in Wolken Das klare Licht, das Tausenden gehört, Die das Verhängniß an Dich angewiesen. Durchbrich den Nebel, strable auf, Du Sieger, Auch mein Stern bist Du, auch durch meine

Bricht Deiner Seele helbengrofes Bepfpiel. Entfage mir.

### Beinrich.

Dir, Dir entfagen ! Rein ! Der Krone gern , boch Deiner Liebe nicht.

#### Rofamunbe.

Micht meiner Liebe, o, die bleibt Dir ewig, Mur bem Besit, bem irbischen, entsage, Der himmlische ist Deines Kampses Preis. Auf Dich legt Gott bas Wohl von Millionen, England ist Deine Braut, die sollst Du lieben, Wir aber sind fur bort uns angetraut. Das Erdenleben ift die Zeit der Prufung,

Dort aber ift die Ewigkeit des Gluds, Und wenn die Sturme Deine Bruft zermalmen, Dort fomm' ich Dir entgegen mit den Palmen.

Beinrich.

Du Gottliche! - Ja, ich entsage Dir! Rosamunbe.

Er hat entfagt! - Sieg! er hat überwunden! - Beinrich.

D, fegne mich, fieh mich ju Deinen Fugen, Berleihe mir bie Kraft, bas rafche Bort In langer Marter muthig zu bemahren.

Rofamund e.

Der Frieden Gottes fen mit Dir, Du Belb! (Erompetenftof.)

Bas gilt bas Beichen ?

Beinrich.

'S ist bes Schickfals Ruf, Wir muffen scheiben. Rosamunde, nur Noch einmal komm' an dies gebrochne Herz, Den letten Kuß darfit Du mir nicht verweigern.

Rofamunbe.

Sep fart, mein Beinrich, bent', ich fep ein Deib.

Wo fand' ich Raft nach Deiner Ruffe Glub'n ! Rein, lag uns ruhig, uns besonnen scheiben. Rimm meine Sand, Gott sep mit Dir, leb' wohl! — Beinrich.

Rur einen Ruf.

Rofamunbe.

Wenn Dir mein Frieden lieb ift, Bitte mich nicht. Ich bin gu fcmach! Leb' wohl.

Seinrich.

Leb' mohl! (Bid gehn.)

## Dreizehnter Auftritt.

Bie Beinrich gehn will, tommen bie bepben Rinber mit Sara auf ihn gugelaufen.)

Borige.

Die Rinber.

Ich , Bater! Bater !

Beinrich.

Theure Rinber !

(hebt fie in die Sobe.)

Bringt Eurer Mutter Diefen Abichiebetug:

Rofamunde.

Mein Beinrich!

(3hm nacheilend und ihm um ben half fallenb.)

Beinrich.

Rosamunde !

Rosamunde.

Gott, was that ich!

Seinrich,

Wir fehn uns wieber. (216.)

Rofamunde.

@mifchen ihren Rinbern niederfnicenb.)

Betet, Rinber , betet!

(Der Borhang faut.)

# Bierter Aufzug.

(Bimmer ber Ronigin.)

### Erfter Muftritt.

Eleonore (aus einer Seitenthure.) bann Urmanb.

Eleonore.

Es wird fo laut im Schloß, ich ahne Schlimmes, Es schaubert mir wie Jubel in bas Dhr. Gewiß, ein Bothe ift herein, wo bleibt nur Armanb?

Mir pocht bas herz fo angftlich. Ach! ba tommt et Urmanb (tritt ein.)

Ein Ritter bringt fo eben biefen Brief. Eleonore.

Beift Du vielleicht -?

Armanb.

Lef't nur. Ich mag ber Bothe

Bu folder Radricht nicht gewesen fenn.

Eleonore.

Um Gotteswillen! gib. (viest.) Graf Lefter fiel, Der Schotten Ronig, Wilhelm, ift gefangen!

So fturze ein, Gebaube meiner Bunfche, Begrabe mich mit beinen Erummern, Glud, Ihr Saulen meiner Hoffnung, brecht zusammen, Ich bin bestegt!

Armanb.

Man will von Frieden wissen, Den König Lubwig angeboten habe. Wir sind verloren, sie verlassen uns. Eleonore.

Was hab' ich nun die sträubende Natur Bon frommer Sitte teuslisch fosgerissen, Was hab' ich Erd' und Himmel angerusen, Der Elemente ganzen gift'gen Groll Auf sein verhaßtes Haupt herabzudonnern, Umsonst, umsonst, er sieht als Ueberwinder! Zur Heldin hatte mich das Glück geadelt, Das Unglück macht mich zur Verbrecherin. Verachtet bin ich, bin verlassen. Ha! Wo, Königin, sind beine Riesenplane? Er steht zu fest für beiner Dolche Stoß, Zu hoch für beiner Pfelle Gift, ihm hat Das falsche Slück die falsche Brust gehanzert.

Doch eine Stelle , wo er fterblich mar , Sat auch ben Peleiben überwunden.

Eleonore.

Ba, Teufel, ich verftehe Dich! Du follft Die Schulerin an mir nicht fo vertennen.

Urmand.

Bu schneller Flucht bereit' ich Deine Diener, Dein reichlich Golb besticht sie leicht, und bann — Eleonore.

Dann? nun, Du stocket?

Armanb.

Du, Ron'gin, magft vollenben.

Eleonore.

Bebft Du ichon vor bem Worte, feiger Knecht, Und haft boch Muth gehabt zu bem Gebanten? Urmanb.

Nun, bann -

Eleonore.

Dann geht's nach Woodftod, Bube! Die Stelle fuch' ich, wo er fterblich ift. Urmanb.

Die wilbe Rache reift Guch taumelnd fort. Ihr habt vergeffen, Woodftod ift zu fest, Um durch Gewalt es schnell zu überwinden. Eleonore.

So rathe, Teufel! stehe nicht so falt Bep biefer Gluth ber Bolle, bie uns leuchtet. Urmanb.

Dankt Eurem treuen Ancchte, Konigin, Er hat ben Weg gebahnt jur vollften Rache. Eleonore.

Du hast —? Sprich, Armand! Armand.

Durch Dein Gold geblendet, Gelang es mir, ben einz'gen Diener Nesle's, Der, was die Nothburft helscht, im nahen Flecken Auf offnem Markte wochentlich erhandelt, Bum Werkzeug Deiner Rache zu verführen. Der alte Nesle, benn bes Nitters Klugheit War uns ber größte Stein im Wege, trank Ein sichres Gift von seiner Sand bereitet, Jest ist's vermuthlich schon mit ihm vorben; Dann auf mein Zeichen öffnen sich bie Thore, Und ohne Kampf bezwingen wir die Burg, Sobald wir rasch zur raschen That uns wenden. Eleonore.

Wohlan, ber himmel hat mein herz belogen, Willsomm'ner Abgrund, Dir gehör' ich an! Ich warb um meine Seligkeit betrogen, Das Thor ber Hölle hat sich aufgethan! Da fühl' ich mich allmächtig hingezogen, Die Rache bricht die schauberhafte Bahn, Es reißt mich fort, ich kann nicht widerstreben, Dolch, ziele gut, und wirf den Tod in's Leben!

## 3meiter Auftritt.

(Garten in Boobftod.)

Rofamunde. Sara. Die Rinber.

Rofamunbe.

Cs wird boch nicht gefahrlich mit bem Ritter?

Ich fürchte fehr! ber alte Ryno schuttelt Den Ropf nicht ohne Urfach.

Rosamunde.

Und fo ploblich! -

Der Ritter war fo ftart und fraftig noch, Er fchien bem Winter wie ein Berg zu trogen, Und schaute hell burch die beschneiten Loden.

Sara.

Es gehe nicht mit rechten Dingen ju, Behaupten viele.

Rofamunde.

Gott behute uns
Bor foldem nahen, schrecklichen Berrath!
Du machst mich gar zu angstlich, eil' in's Schloß, Sieh, wie es mit bem Alten steht, vielleicht Hat er ber zarten Weiberpflege nothig.
D, bring' mir Nachricht, weißt ja, welchen Werth Und welche Liebe ich auf Nesle sete, Ein zweiter Bater war er mir. D, laß Der Lochter schone Pflicht mich nicht versaumen.

Sara. Ich hoffe, gute Bothschaft bring' ich mit. (216.)

## Dritter Auftritt.

## Rofamunde. Die Rinber.

Rosamunde.

So nimmt benn alles Abschieb, was ich liebe. Den einen Freund entführte mir bas Leben, Der Tod entführt ben Andern. — Geht mit Gott! — Den einz'gen Wunsch ruft meine Thrane nach, Und stirbt dann sanft in klagender Erinn'rung. Euch hab' ich noch, Euch, meine Kinder. — Richard, Gottsried! Drangt Euch nicht so in meine Arme, Rankt Euch so fest nicht an das Mutterherz, Arglistig sucht mein Auge seine Züge In Euern Zügen wieder, und vergist, Was es in heil'ger Stunde sich gelobte. Ach, seine Augen sind es, ach, sein kacheln, Es glubt verzüngt auf diesen Lippen auf.

Wo find' ich Frieden vor den fel'gen Ardumen, An die die gluh'nde Seele sich gewöhnt! — Euch hab' ich noch! — Wie sich am Horizont Im scheibenden Ergluh'n der letten Sonne, Die strahlenstüchtig durch den Regen lächelt, Der Farbenbogen durch die Lufte schlägt, Und seine Brücke ausbaut unterm himmel, So glanzt mir durch des Schmerzes bange Abranen Der Mutterliebe stille Freude zu, Den letten Abend heiter aufzuschmücken. Und doch ist dieses zarte Farbenspiel Des mutterlichen Herzens nur ein Schein, Ein matter Schein am himmel der Gefühle, Wenn man der Liebe heitern Aether such, Und nur den Rebel sindet und die Abranen!

## Bierter Auftritt.

Borige. Gara.

Sara.

Faffe Dich, Rosamunde, faffe Dich, Es zielt ein harter Schlag nach Deinem Berzen. Der Ritter —

> Rofamunde. Nun ?

> > Sara.

Er ift fehr fchlecht. Rofamunbe.

Unmöglich !

Cara.

Roch diesen Abend, also mennt er selbft, Erwartet er die Stunde ber Erlosung. Rosamunde.

Gott! nun auch bas!

Sara.

Georg ift außer fich. Der gute Sohn verliert ben beften Bater.

Rosamunde.

Ich! wer weint nicht um folch ein ebles Berg! Sara.

Johann steht tief ergriffen ben bem Alten, Und stille Thranen feuchten seine Augen: Rosamunde.

Daran ertenn' ich feines Baters Geift.

Die Luft bes Zimmers brudt ben Sterbenden, Roch einmal will er diese Erbe sehen In Ihrer Frepheit, noch einmal den himmel, Und Abschied nehmen von der schonen Welt. Sie führen ihn heraus.

Rosamunbe.

D, liebste Sara, Bringe die Kinder fort; Ihr Leben wird ja Der Thranen noch genug zu weinen haben. Bewahre ihrer Jugend Sonnentag Bor biesem Regenschauer ber Gefühle.

(Sara geht mit ben Kindern ab.)

## Bunfter Auftritt.

Rofamunbe. Reste, geftügt auf Georg und Johann.

#### Me 81 e.

Sep mir zum lettenmal willsommen, Sonne, Jest kann ich Dir in's glub'nde Antlit schaun, Schon fuhl' ich mich verwandt mit Deinen Strab-

Mir ift's, als mar' ber Erbenkampf bie Nacht, Der Tob bie Morgenrothe, und bem Grabe Entfleigt bie Sonne ber Unfterblichkeit.

Rofamunde.

Ach, Bater! Bater!

#### Deste.

Meine liebe Tochter! Das war't Ihr mir. D, faßt Euch, Rosamundel Ich zahle eine langst verfallne Schuld, Und meinem Gotte bant' ich, daß er mich So schnell und boch fo milb zuruckefordert.

### Georg.

Ich bin ein Mann, ich habe viel ertragen, Doch Deine Augen brechen sehn, die Sterne, An die ich meines Lebens Preis geset, Dich zu verlieren! — Sieh, ich konnt' es wiffen, Dein greises Haupt rief oft die Sorge wach, An den Sedanken sollt' ich mich gewöhnen. Doch wer begreift das Unbegreisliche, Wer kann den nie gefühlten Schmerz nur ahnen, Bon einem theuern Leben Abschied nehmen, Mit dem man sich gehoben,

Und eine kunne Bruft voll Lieb' und Treue, Wo alles Eble schlug und alles Gute, In kalter Gruft langsam vermodern sehen; D, keine Seele ahnet biesen Jammer! Nesle.

Sep ruhig, Sohn, Du siehst, ich bin es ja. Nicht alle Augen sind mit mir gebrochen, Wo Dir des Untheils Thrane leuchten darf. Sieh, Rosamunde, meine Tochter hat Sie sich genannt, sie wird dir Schwester sepn. Versprecht mir's, Rosamunde, seph ihm Schwester. Ja, er verdient's, es schlägt ein brittisch Herz Voll Kraft und Treue mächtig ihm im Busen. Rosamunde.

Sier meine Sand, Georg, ich bin es Euch, Und Bruderliebe fur bie neue Schwester Berklare bammernd ben gerechten Schmerz.

Georg.

D, Rosamunde! Bater! — Gott ber Gnade, Mit welchem Donner fturmst Du meine Bruft! Resle.

Mein guter Sohn, - Ich fuhl's, balb muß ich scheiden.

Noch etwas beuckt mich schwer: Der König hat Mir Rosamunden und den Prinzen hier An's herz gelegt. Ich gab mein Ritterwort, Wit meiner Ehre steh' ich ein für Bepbe. Georg, Du mußt es losen, wenn vielleicht Ein schwarzes herz auf schwarze Thaten sanne. Versteh' mich wohl: dann gilt es jeden Kampf, Nur mit dem Leben läßt Du Rosamunden,

Korners Trauerspiele. P K. s. W. III,

Den Pringen hier nur mit bem letten Blute. 'Das fcwore mir !

#### Georg.

So Gott mir helfen foll, Wenn ich im letten Todeskampf erliege, So wahr ich meine ew'ge Geele glaube, So wahr ber herr für uns gestorben ist, Mit meinem Leben bürg' ich für das Ihre, Der Dolch, ber ihrem herzen gelten soll, Muß erst burch meine Brust die Bahn sich brechen.

Der himmel fegne Dich, mein wadter Cohn! Johann.

D, baf ich hier fo ruhig fteben muß, Rann fur ben Freund nichts thun, nicht fur thu kampfen,

Richt fur ihn fterben ! - Flieft, ihr feigen Thra

3ch war' gern fest und talt, ich tann's nicht fenn, Und weinen muß ich, tann mich nicht bezwingen!

Reste. D, nicht ber Thranen schame Dich, mein Sohn, Genieße bieses schmerzlich ftille Glud, Im Sturm ber Tage wird es balb versiegen.

Johann.

Gib Deinen Segen mir, Du heil'ger Greis!

Anie' nieber, Sohn! — Der himmel mag Dich fougen,

Du trittft in eine williginporte Zeit, Die Krone feb' ich licht auf Deinem Saupte, Dann, wann Du auf bem Throne ftehft, bann,

Dann fchame Dich auch Debter Thranen nicht; Das menschliche Gefühl verklart die Krone, Und ben nur, Sohn, ber ift der größte Fürst; Det fich ben Thron baut in der Menschen herzen. Rosamunde.

Die Augen leuchten Dit, wie bem Berklarten, Du bift am Biel, o mein geliebter Bater!
Jest fiehst Du hell, ein Burger jenes Lebens,
Der irb'sche Nebel trubt den Blick nicht mehr:
Sag' mir, kann meine Rèue Gott versohnen?
War meine Liebe solche schwere Schuld,
Wie das Geses ber Erbe sie verbammte?

Sort ift die Liebe; wo die Liebe wohnt In foldem teinen herzen, wie das Deine, Ift Gott nicht fern, und alle ird'iche Schuld Lost sich verklatt im Morgenroth der Gnade. Rosamunde.

Ge fegne mich! — und bitte bort fur mich! Resle.

Das ird'iche Leben braust in rauhen Tonen, Es will ein streng Geset für seine That; Die Liebe lebt im Strahlenreich bes Schonen, Und frepe Blumen sproffen aus der Saat. Du wolltest sanft ben ew'gen Kampf versohnen, Als roh das Glud auf Deine Kranze trat; Doch Muth, nur Muth, die Welt war Dir entsgegen.

Dort oben ift bas Licht, bort ist Dein Segen! Geotg.

D, Bater! Bater!

Den Pringen bier nur mit bem lebby Das fomore mir !

Wenn ich im letten Tobesfif So mahr ich meine ew'ge ! } So mabr ber hert fur :: ?! Mit meinem Leben bi Der Dold, ber ihre Muß erft burd m'

Der Simmel

ear!

sten Schlaf. . D, baf F Rofemunbe.

Rann f

(Sie brudt ifm bie Mugen gu.) ger Borhang fallt mabrend ber Gruppe.)

Er hat vollenbet!

A TRAILING

# . Aufzug.

... er bes Ronigs gu Dover.)

## Erfter Auftritt

Deintich (aus bem Rabinet gu einem Offigier.)

Du eilst nach London! Diese Briefe ba An den Lord Kanzler. — Dort verkund' es laut: Ich hatte Stegesbothschaft vom Lord Stepen, Der Hochverrath der Sohne sep gezüchtigt, Ludwig geschlagen, Graf Boulogne todt, Zum Frieden unterhandelten die Feinde, Nicht nothig sep mein Arm jenseit des Meeres, Vlantagenet bleibe auf Albion, Den Schottenkönig rasch zu überwinden, Und den meineid'gen Freyherrn Mann zu stehn. Nimm Dir das beste Pferd aus meinem Stalle, Schnell sep die Bothschaft, denn der Sieg war schnell, So fturze ein, Gebäube meiner Bunfche, Begrabe mich mit beinen Trummern, Glud, Ihr Saulen meiner Hoffnung, brecht zusammen, Ich bin besiegt!

Armanb.

Man will von Frieden wiffen,

Den König Lubwig angeboten habe. Wir find verloren, fie verlaffen uns.

Eleonore.

Was hab' ich nun die sträubende Natur Bon frommer Sitte teuslisch losgerissen, Was hab' ich Erd' und Himmel angerusen, Der Elemente ganzen gist'gen Groll Auf sein verhaßtes Haupt herabzudonnern, Umsonst, umsonst, er steht als Ueberwinder! Zur Heldin hatte mich das Glud geadelt, Das Unglud macht mich zur Verbrecherin. Verachtet bin ich, bin verlassen. Hal Wo, Königin, sind beine Riesenplane? Er steht zu sest für deiner Dolche Stoß, Zu hoch für deiner Pfeile Gift, ihm hat Das falsche Glud die falsche Brust gepanzert.

Doch eine Stelle , wo er fterblich mar , Sat auch ben Peleiben übermunben.

Eleonore.

Ba, Teufel, ich verstehe Dich! Du follft Die Schulerin an mir nicht fo vertennen.

Urmand.

Bu schneller Flucht bereit' ich Deine Diener, Dein reichlich Golb besticht sie leicht, und bann — Eleonore.

Dann ? nun, Du ftocft ?

Armanb.

Du, Ron'gin, magft vollenben.

Eleonore.

Bebft Du ichon vor bem Worte, feiger Anecht, Und haft boch Muth gehabt ju bem Gebanten? Armanb.

Mun, bann -

Eleonore.

Dann geht's nach Woodstock, Bube! Die Stelle fuch' ich, wo er sterblich ift. Urmanb.

Die wilbe Rache reißt Guch taumelnd fort. Ihr habt vergeffen, Woodftod ift zu fest, Um burch Gewalt es schnell zu überwinden. Eleonore.

So rathe , Teufel ! stehe nicht fo falt Bep biefer Gluth ber Bolle , bie uns leuchtet.

Armand.

Dankt Gurem treuen Anechte, Konigin, Er hat ben Weg gebahnt gur vollften Rache.

Eleonore.

Du hast —? Sprich, Armand!

Durch Dein Gold geblenbet, Gelang es mir, ben einz'gen Diener Nesle's, Der, was die Nothburft helfcht, im nahen Flecken Auf offnem Markte wochentlich erhandelt, Bum Werkzeug Deiner Rache zu verführen. Der alte Nesle, benn des Ritters Klugheit War uns der größte Stein im Wege, trank Ein sichres Gift von seiner Hand bereitet, Jest ist's vermuthlich schon mit ihm vorben;

Dann auf mein Beichen öffnen sich bie Thore, Und ohne Kampf bezwingen wir die Burg, Sobald wir rasch zur raschen That uns wenden. Eleonore.

Wohlan, der himmel hat mein herz belogen, Willsomm'ner Abgrund, Dir gehör' ich an! Ich ward um meine Seligkeit betrogen, Das Thor der Hölle hat sich aufgethan! Da fühl' ich mich allmächtig hingezogen, Die Rache bricht die schauberhafte Bahn, Es reißt mich fort, ich kann nicht widerstreben, Dolch, ziele gut, und wirf den Tod in's Leben!

## 3meiter Auftritt.

(Garten in Boobftod.)

Rosamunde. Sara. Die Rinber.

Rosamunbe.

C6 wird boch nicht gefahrlich mit bem Ritter? Sava.

Ich fürchte sehr! ber alte Ryno schüttelt Den Kopf nicht ohne Urfach.

Rosamunde.

Und fo ploblich! -

Der Ritter war fo ftart und fraftig noch, Er fchien bem Winter wie ein Berg zu trogen, Und schaute hell burch die beschneiten Loden.

Sara.

Es gehe nicht mit rechten Dingen ju, Behaupten viele.

### Rofamunde.

Gott behüte uns
Bor foldem nahen, schrecklichen Verrath!
Du machst mich gar zu angstlich, eil' in's Schloß, Sieh, wie es mit bem Alten steht, vielleicht hat er ber zarten Weiberpsiege nothig.
D, bring' mir Nachricht, weißt ja, welchen Werth Und welche Liebe ich auf Nesse sete, Ein zweiter Vater war er mir. D, laß Der Lochter schone Pflicht mich nicht versaumen.

3ch hoffe, gute Bothschaft bring' ich mit. (916.)

## Dritter Auftritt.

## Rofamunbe. Die Rinber.

Rofamunde.
So nimmt benn alles Abschied, was ich liebe.
Den einen Freund entführte mir das Leben,
Der Tod entführt den Andern. — Geht mit Gott! —
Den einz'gen Wunsch ruft meine Thrane nach,
Und stirbt dann sanft in klagender Erinn'rung.
Euch hab' ich noch, Euch, meine Kinder. — Richard,
Gottsried! Drängt Euch nicht so in meine Arme,
Rankt Euch so fest nicht an das Mutterherz,
Arglistig sucht mein Auge seine Züge
In Euern Zügen wieder, und vergist,
Was es in heil'ger Stunde sich gesobte.
Ach, seine Augen sind es, ach, sein kächeln,
Es glüht verzüngt auf diesen Lippen aus.

Wo find' ich Frieden vor den sel'gen Ardumen, In die die gluh'nde Seele sich gewöhnt! — Euch hab' ich noch! — Wie sich am Horizont Im scheibenden Ergluh'n der letten Sonne, Die strahlensluchtig durch den Regen lächelt, Der Farbenbogen durch die Luste schlägt, Und seine Brucke aufbaut unterm himmel, So glänzt mir durch des Schmerzes bange Thränen Der Mutterliebe stille Freude zu, Den letten Abend heiter aufzuschmucken. Und doch ist dieses zarte Farbenspiel Des mutterlichen Herzens nur ein Schein, Ein matter Schein am himmel der Gefühle, Wenn man der Liebe heitern Aether such, Und nur den Rebel sindet und die Thränen.

## Bierter Auftritt.

Borige. Sara.

Sara.

Faffe Dich, Rosamunde, fasse Dich, Es zielt ein harter Schlag nach Deinem herzen. Der Ritter —

Rosamunde.

Nun k

Sara.

Er ift fehr fchlecht.

Unmöglich !

Cara.

Moch diefen Abend, also mennt er felbft, Erwartet er bie Stunde ber Erlofung. Rofamunde.

Gott! nun auch bas!

Sara.

Georg ist außer sich.

Ach! wer weint nicht um folch ein ebles Berg! Sara.

Johann fteht tief ergriffen ben bem Alten, Und ftille Thranen feuchten feine Augen: Rofamunbe.

Daran ertenn' ich feines Baters Geift.

Sara.

Die Luft bes Zimmers brudt ben Sterbenben, Roch einmal will er biese Erbe sehen In Ihrer Freyheit, noch einmal den himmel, Und Abschied nehmen von der schonen Welt. Sie führen ihn heraus.

Rosamunbe.

D, liebste Sara, Bringe die Kinder fort; Ihr Leben wird ja Der Thranen noch genug zu weinen haben. Bewahre ihrer Jugend Sonnentag Bor biesem Regenschauer der Gefühle. (Sara geht mit den Kindern ab.)

## Bunfter Auftritt.

Rofamunbe. Meste, geftügt auf Georg und Johann.

#### Mesle.

Sep mir zum lettenmal willsommen, Sonne, Jest kann ich Dir in's glub'nde Antlit schaun, Schon fuhl' ich mich verwandt mit Deinen Strate-

Mir ist's, als war' ber Erbenkampf bie Nacht, Der Tob die Morgenrothe, und dem Grabe Entsteigt die Sonne der Unsterblichkeit.

Rofamunde.

Uch, Bater! Bater!

#### Desle.

Meine liebe Tochter! Das war't Ihr mir. D, fast Euch, Rosamunde! Ich zahle eine langst verfallne Schuld, Und meinem Gotte bant' ich, daß er mich So schnell und doch so mild zurückefordert.

S 20 rq.

Ich bin ein Mann, ich habe viel ertragen, Doch Deine Augen brechen sehn, die Sterne, An die ich meines Lebens Preis geset, Dich zu verlieren! — Sieh, ich konnt' es wissen, Dein greises Haupt rief oft die Sorge wach, An den Gedanken sollt' ich mich gewöhnen. Doch wer begreift das Unbegreisliche, Wer kann den nie gefühlten Schmerz nur ahnen, Von einem theuern Leben Abschied nehmen, Mit dem man sinkt, mit dem man sich gehoben, Und

Und eine kune Bruft voll Lieb' und Treue, Wo alles Eble schlug und alles Gute,. In kalter Gruft langsam vermobern sehen; D, keine Seele ahnet biesen Jammer!

Sep ruhig, Sohn, Du siehst, ich bin es ja. Richt alle Augen sind mit mir gebrochen, Wo Dir bes Untheils Thrane leuchten barf. Sieh, Rosamunde, meine Tochter hat Sie sich genannt, sie wird dir Schwester seyn. Bersprecht mir's, Rosamunde, seyd ihm Schwester. Ja, er verdient's, es schlägt ein brittisch Herz Boll Kraft und Treue machtig ihm im Busen. Rosamunde.

Sier meine Sanb, Georg, ich bin es Euch, Und Bruberliebe fur bie neue Schwefter Berklare bammernb ben gerechten Schmerz.

Georg.

D, Rosamunde! Bater! — Gott ber Gnade, Mit welchem Donner fturmst Du meine Bruft! Resle.

Mein guter Sohn, - Ich fuhl's, bald muß ich fcheiben.

Roch etwas brudt mich schwer: Der König hat Mir Rosamunden und ben Prinzen hier Ap's herz gelegt. Ich gab mein Ritterwort, Mit meiner Ehre steh' ich ein fur Bepbe. Georg, Du mußt es losen, wenn vielleicht Ein schwarzes herz auf schwarze Thaten sanne. Bersteh' mich wohl: bann gilt es jeden Kampf, Rur mit bem Leben läßt Du Rosamunden,

Korners Trauerspiele. P K. s. W. III.

Den Pringen hier nur mit bem letten Blute. Das fcmore mir !

Georg.

So Gott mir helfen soll, Wenn ich im letten Todeskampf erliege, So wahr ich meine ew'ge Seele glaube, So wahr ber hert für uns gestorben ist, Mit meinem Leben bürg' ich für bas Ihre, Der Dolch, ber ihrem Herzen gelten soll, Muß erst durch meine Brust die Bahn sich brechen.

Der himmel fegne Dich, mein wadter Sohn! Johann.

D, daß ich hier fo ruhig ftehen muß, Rann fur ben Freund nichts thun, nicht für thu fampfen,

Richt fur ihn fterben ! - Fließt, ihr feigen Thra-

Ich war' gern feft und falt, ich fann's nicht fenn, Und weinen muß ich, fann mich nicht bezwingen ! Desle.

D, nicht ber Thranen fchame Dich, mein Sohn, Genieße biefes fcmerzlich ftille Glud, Im Sturm ber Tage wird es balb verfiegen.

Jobann.

Gib Deinen Segen mir, Du heil'ger Greis!

Anie' nieber, Sohn ! - Der himmel mag Dich fcuben,

Du trittst in eine wildenporte Zeit, Die Krone seh' ich licht auf Deinem Saupte, Dann, wann Du auf bem Throne ftehft, dann, Ronig,

Dan fohme Dich auch Deiner Ebranen nicht; Das menschliche Gefühl verklart die Krone, Und der nur, Sohn, der ist der größte Farst; Det fich den Thron baut in der Menschen Bergen. Rosamunde.

Die Augen leuchten Dir, wie bem Berklatten, Du bift am Biel, o mein geliebter Bater!
Jest siehst Du hell, ein Burger jenes Lebens, Det ird'sche Nebel trubt ben Blick nicht mehr: Sag' mir, kann meine Rèue Gott versohnen? Wat meine Liebe solche schwere Schuld, Wie bas Geseh ber Erbe sie verbammte?

Sott ift die Liebe; wo die Liebe wohnt In foldem teinen Bergen, wie bas Deine, Ift Gott nicht fern, und alle irb'iche Schuld Lost fich verklatt im Morgenroth ber Gnabe.

Rofamunbe.

Se fegne mich! — und bitte bort fur mich! Reste.

Das ird'iche Leben braust in rauhen Tonen, Es will ein streng Geset für seine That; Die Liebe lebt im Strahlenreich bes Schonen, Und frepe Blumen sproffen aus ber Saat. Du wolltest sanft ben ew'gen Kampf versohnen, Uls roft bas Glud auf Deine Kranze trat; Doch Muth, nur Muth, die Welt war Dir entsgegen.

Dort oben ift bas Licht, bort ift Dein Segen! Georg.

D, Bater ! Bater !

### 228 Rofamunbe. Ein Trauerfpiel.

Resie.

Run zum Abschieb, Kinder! Lebt wohl, lebt wohl, leb' wohl! ich fuhl's, ich sterbe!

Noch einmal, Sonne, hauche warm mich an, Dann trage fanft auf ben verwandten Strablen, Die ew'ge Seele in das ew'ge Licht ! — Sott fer mir gnabig !

(Stirbt.)

Georg.

Bater ! Bater !

Jobann.

Qui!

Lag ihm ben letten Schlaf. . Rofamunbe.

Er hat vollenbet ! Sie brieft ibm bie Lugen au.)

(Der Borhang fallt mabrent ber Gruppe.)

# Fünfter Aufzug.

(Bimmer bes Ronigs gu Dover.)

## Erfter Auftritt

Beinrich (aus bem Rabinet gu einem Offigier.)

Peinrich.
Du eilst nach London! Diese Briefe ba
An den Lord Kanzler. — Dort verkund' es laut:
Ich hatte Siegesbothschaft vom Lord Stepen,
Der Hochverrath der Sohne sep gezüchtigt,
Ludwig geschlagen, Graf Boulogne todt,
Zum Frieden unterhandelten die Feinde,
Nicht nothig sey mein Arm jenseit des Meeres,
Plantagenet bleibe auf Albion,
Den Schottenkönig rasch zu überwinden,
Und den meineid'gen Frenherrn Mann zu stehn.
Nimm Dir das beste Pserd aus meinem Slalle,
Schnell sep bie Bothschaft, denn der Sieg war schnell,
(Der Officier gest ab.)

### Beinrich (allein.)

(Eritt an's Senfter und icaut binaus, Lange Paufe,) Die bort bas Deer, als mar's ber Liebe Sehnen. Die feine Bellen nach bem Ufer treibt, Wolluftig um bie icone Infel gittert. Und feine weichen Gilberarme ben Willtomm'nen Rreis um bie Geliebte giebn , So ift ein junges Berg in feinen Liebe, Das gern ber Seele beil'ge Sympathie Bu einem mag'fchen Krange winben mochte, Die bolbe Braut vor jedem fremben Blid, Bor jebem fremben Worte fanft ju fdirmen, Daß fie einfam mit ihrer Gehnfucht fen, Und all ihr Traumen bem Geliebten fchente. Dort, mo die fernen Rreibefelfen fchimmern, Dort gebt ber laute Tag bes Belttheils an, Dort jog bie große Mutter teine Grenge. Leicht überfprungen ift ber Bach , ber Berg Leicht überklettert, und bie beil'ge Mquer Des em'gen Rechtes, Die unfichtbar fonft Um jebes Eigenthum ben Gurtel webte, Sturgt in bem Rampf ber frechen Billfur ein . Des festen Bobens Treue ift erfchuttert; Doch icon befrangt, und wunderbar gefchirmt, Prangft bu, mein Albion, in beinen Deeren. Als eine Burg ber Frepheit und bes Rechts, Und jede Belle wird bein Schild, es brangen Die Fluthen fich in freper Luft bergu, Dir , bithend Land, bas fie als fconen Raub Bon ben verzweigten Bergen losgeriffen , Dit treper Rraft ein fichrer Ball zu ftehn. -Wie man in tiefer Schacht aus tauben Banben

Dft flare, leuchtenbe Erpftalle fchlagt, Bo man ben rauben Sanbftein nur erwartet, Und wo ber Bergmann uns ergablt, es batten Die feinern Stoffe ftill fich angezogen, Und trot bem Sturme ber daot'ichen Racht In ber bamals bie Elemente tampften, Mitten in biefen formenlofen Daffen Dem beimlichen Gefete alles Schonen Mit munberbarer Treue fich ergeben, Und ben Erpftall aus bunfler Racht gelodt. Solche Erpftallenbluthe bift bu, England. In ber gemeinen Bergart biefer Erbe. So blubteft bu nach bammernben Befühlen Umbraust von einem tiefgefuntnen Leben Aus robem Stoff jum Darabiefe auf! -Und biefe fcone Belt foll untergebn ? In ber Parthepen wilb unband'gem Frevel Soll beine Frepheit fallen und bein Thron? -Rein, Albion, bu wirft, bu barfit es nicht! Beft, wie bu ftebft in beiner gluthen Unfturm, Will ich , bein Ronig , biefen Meutern trogen! Sie hat bich meine Braut genannt, ich habe Bur bich bem bochften Erbenglud entfagt, Rein, nicht umfonft will ich bas Opfer bringen, : Ich will im Glang, will bich im Siege febn, Und mußt' ich auch fur bich jum Tobe gehn! Dann , England , fag' es ihr auf meinem Grabe : Dag ich mein beilig Wort gehalten babe!

## 3weiter Auftritt.

Beinrich. Sumphry Bohun;

Bohun.

Beil Dir, Plantagenet, Beil meinem Konig ! Beinrich.

Wie? Du in Dover, und mit foldem Antlig, In deffen Bugen hohe Freude glangt? Bas bringft Du mir?

Bohun.

Dem Sieger bring' ich Sieg !

Lord Lefter fiel, die Schotten find geschlagen, Und Ronig Wilhelm ift in Deiner Sand.

Seinrich.

Unmöglich ! — Bohun , traum' ich ? Lefter fiel? Die Schotten find geschlagen? — herr bes hime mels ,

Du bift gerecht, und beine Sand ift fcnell.

Bohun.

Lord Lester bot bey Suffolt mir bie Schlacht: Mein heer war flein, boch groß war mein Bertrau'n

Auf Gott und auf Dein Recht, ich nahm fie an; Und nach zehnstünd'gem fürchterlichen Kampf Entflohn die fremden Solbner, und der Lord Fiel als Gefangener in unfre Macht. Er harrt auf Deinen Richterspruch.

Beinrich.

Er fterbe!

#### Bohun.

Als nun die übrigen emporten Frepheren Den Rabelsführer also enden sahen, So warfen sie rasch ihre Waffen nieder, Und öffneten die Burgen, Deiner Gnade Bertrauend ihre Ehre wie ihr Leben. Der Graf von Ferras, Roger von Mombray Und zwanzig andre wollen tiefgebeugt Zu beinen Füßen um Dein Mitleid fiehen.

#### Beinrich.

If laffe gern ben Stern ber Gnabe leuchten. Sie haben mir fich felbft anheim geftellt, Und wie fie mir vertraut, vertrau ich ihnen.

#### Bobun.

Als ich ben frechen Aufruhr so getilgt, Wolt' ich mich eben hin nach Norden wenden, Um dann mit Glainville's kleinem heer vereint Den Schottenkönig aus dem Land zu schlagen; Doch mir entgegen kam der Siegesbothe. Die Feinde eraumten sich auf sicherm Plas, Da hatte Ralph sie glucklich überfallen, Was sliehen konnte, floh, nur König Wilhelm Warf sich entgegen mit fast hundert Reitern, Doch schnell umzingelt ward er, und gefangen,

Beinrich.

Bo ift ber Konig?

#### Bohun.

Unter ftrenger Wacht hab' ich ihn in den Tower bringen laffen. — Als ich mein Vaterland nun ruhig fah, Wolt' ich der Erfte fepn, die Siegesbothschaft

Aus treuer Bruft Dir frohlich zuzusubein , Drum marf ich mich bebend auf's Pferb.

nfe

Run

Dir mein Erftaunen, als ich hier erfuhr, Du fepft noch nicht hinuber zu ben Franken, Doch Siegesbothschaft hatt'st Du vom Lord Stepen, Und ruhig fep es bruben fo mie hier.

Beinrich.

Laf mich Dir danfen, madrer, treuer Kriegehelb! Komm an mein Berg, und fuhl's an feinen Schlägen,

Wie febr Dein Ronig Dir verpflichtet ift.

Bohun.

Mein gut'ger Ronig !

Beinrich.

Menne mich gerecht. Mein Reich foll's wiffen , was ich Dir verbante.

Bobun.

3ft's mahr, ber Franke ließ um Friebe hitten ?

Beinrich,

Bur Unterrebung hat er mich beschieben. Wo er bienftfertig und verfohnen will, Mich und bie Pringen.

Bohun.

Und Du nahmft et an? Beinrich.

Ich that's, wie fehr sich auch mein herz emport, Auf meines Feindes Seite sie zu sehn; Doch meine Sohne sind sie nicht, sie sind mir Richt naher als bie übrigen Barone, Und gleiche Uhndung hatten sie verdient, Ja wohl noch argre.

Bohun,

Laß ben Frieden malten, Du kannft bebingen , benn bie Macht ift Dein. Doch nicht zu ftrenge magst Du sie gebrauchen , Der Frieden ist auch eines Opfers werth. Doch sprich, hast Du von Richard keine Kunde? Beinrich.

Der Tollfopf hat nach Poitiers fich geworfen, Und wehrt fich wie ein Rafenber. Er hat Des Konigs Friedensantrag frech verschmaht, Und dreymal fiel er aus und schlug mein Seer, Ift's auch an Bahl ihm boppelt überlegen.

Bobun.

Ein ebler Beift ift in bem jungen Lowen. Seinrich.

Daß Euch die Frechheit immer ebel heißt!
hat einer nur ben Muth, was heilig sonst
Und ehrenswerth geachtet wird im Leben,
Mit frechen handen tollfuhn anzufallen,
Gleich macht Ihr ihn zum helben, macht ihn groß,
Und zählt ihn zu den Sternen der Geschichte.
D, nicht die Frechheit macht den helben aus,
Die ruchlos jedes heiligste verspottet.
Leicht übersprungen ist der Menschheit Grenze,
Die an die holle stößt, zu dieser Wagniß
Bedarf es nur gemeiner Schlechtigkeit!
Doch jene andre Grenze, die den himmel
Berührt, will mit der Seele höchstem Schwunge
Auf reiner Bahn nur überslogen sepn.

Bobun.

Der Pring ift ein Berführter.

Beinrich.

Shm gur Chre Glaub' ich bas nicht, viel lieber will ich, daß er In frever That den Weg gum Abgrund mablte, Als daß er schwach genug gewesen, sich als Spiel Der fremden Willfur kraftlos zu ergeben. Jest komm, und laß uns in vertrautem Rath Den Frieden und das Baterland bedenken.

(Benbe gur Geite ab.)

## Dritter Auftritt.

Richarb. William (in Manteln.)

William.

Geliebter Pring! fturgt Euch nicht in's Berberben! Richarb.

In bem Berberben bluht ein em'ges Seil! Laf mich, ich muß zu seinen Fugen liegen, Richt eher kommt bas Glud in meine Bruft.

William.

Ihr fepd ber Baterstrenge preis gegeben, ... Benn man Guch hier entbedt.

Richard.

Das foll man nicht, Ich-fielle mich ihm felber vor die Augen.

William.

Den alten Lowen habt Ihr fcwer gereigt, Euch haßt et doppelt!

Richarb.

Sut; verbient' ich boppelt Den Hag, er muß mich bennoch wieder lieben, Mich nicht verachten, ich mag fonst nicht leben, Ich bin gefallen, ich bin schlecht gewesen, Ich bin's gewesen. Richte, wer ba will, Wenn es ein Mensch ist; er wird gnabig richten; Doch war ich kein gemeiner Bosewicht, Drum greif' ich auch nach ungemeiner Reue, Ich will bas Leben zum Bergessen zwingen, Es soll mich wieder achten, ja, es muß!

Billiam.

Der Sturm ber Rache ift schnell ausgebraust. Rich arb.

Du tennst mich boch ju gut, William, um Treus bruch

Und Falfcheit meinem Bergen zuzumuthen. Der Donner ber Gefühle konnte mich In rascher That zum Rand des Abgrunds fcmettern .

Doch ich erwachte, und ber Wahn mar aus. Die Rache ist ein Erbtheil schwacher Seelen, Ihr Plat ift nicht in dieser starten Bruft. Ja, ich erwachte, und sah mich mit Schaubern Bon teuslischem Gewebe rings verstrickt; Da galt es Kraft, zu ber verlagnen Bahn Der guten Sache ted sich burchzuschlagen, War's auch mit Opfer jebes höchsten Guts. Die Brüber krochen hinter Lubwigs Thron,

Und wollten, bie Betachtlichen! fie wollten , Die Sohne mit bem Bater , Frieden ichliefen, Die Reind mit Feind nach unentschiedner Schlacht! Gab's hier noch einen Zweifel ? Beinrich fonnte Bon unferm Meutervolt vertrieben merben , Er abet mat ber Sieger vor dem Kampf . Und mat's geblieben nach verlornen Schlachten , Denn ben ihm ftand bie Ehre und bas Recht! -Dicht lange tonnte Richard fich verirren , Dicht biefe frembe Bunge zwischen fich Und feines Baters eblem Bergen bulben : Doch auch nicht feig wollt' er vor ihm erscheinen Richt als ein Ueberwundner mocht' er ftehn, Als Sieger wirft er jest fich vor ihm nieber, Und glaube mit, ben Gobn ertennt et wieber! William.

3d hore tommen , Pring , es wird ju fpat. Richard.

Berlierst Du Dein Bertrau'n auf meine Stimmet Fliebe getrost, hier brauch' ich teinen Freund. Der Sohn muß sich ben Weg zum Waterherzen Durch keinen Dritten zeigen lassen.

William.

Pring,
Ich laffe Euch mit Schmerzen hier zurud:
Doch könnt' ich's nicht ertragen, wenn ich Euch
Mit frecher Strenge mußte strafen sehn.
Ich hab' ein Schwert, bas möcht' ich nicht vergessen,

Drum geh' ich lieber. Gott beschute Euch! (96.)

### Bierter Auftritt.

Richath (allein.)

Sich vor bem Bater, vor bem Rechte beugen, Rein, William, nein, bas ift fein Schimpf, ich richte

Rur um so stolzer meinen Blid zur Sonne. Ein frepes Auge tragt ber kunne Aar! Fuhl' ich im herzen seiner Schwingen Raft, Das schon're Eigenthum muß ich bewahren, Daß mich der Strahl bes Lichtes nicht verblendet. Von großer Arbeit ward mit prophezeiht, Beginne benn ber Cyclus meiner Thaten Mit meines herzens eignem schwersten Sieg! — Man kommt! — Er ist's! — Run schlägst du, große Stunde!

(Er gieht fich etwas jurucka

# Bunfter Auftritt.

Richard. Seinrich. Bohun.

Beintich.

Es bleibt ben bem Entichluß: mit Lubwig Frieden, Und meine ganze Dacht auf ben Berwegnen! Er muß sich mir ergeben, benn nicht eher Darf ich mich Sieger nennen, als bis Richard Bu meinen Zugen liegt. Richard (wirft fich thm gu Sügen.)

Menne Dich Sieger! Beinrich.

Du , Richard , hier?

Bohun.

Der Pring !

Richarb.

3d bin's, mein Bater.

Beintich.

Berrather! was trieb Dich ?

Richard.

Das Recht, bie Chre,

Bu meines Baters Fugen find' ich fie, Die ich vergebens fuchte in ben Schlachten.

Seinrich.

Bist Du geschlagen? Schickt Northumberland Dich als Gefang'nen?

Richard.

Beinrich bentt fo Blein

Won feinem Sohne nicht, baß er fich fchlagen, . Daß er fich fangen ließe.

beinrich.

Unbegreiflich !

Richard.

Freywillig komm ich her aus Poitiers; Northumberland hab' ich viermal geworfen, Berffreut sind feine Schaaren, er gefangen, Ich bin ber Sieger nach dem Recht des Schwerts, Doch hier im Herzen bin ich überwunden.

Beinrich.

Beinrich.

Du, Du ber Sieger, und zu meinen gufen? Richard.

Der Weg ber Chre fuhrte mich hieher. Bon meinen Brubern hort' ich, wie verächtlich Sie hinter Ludwigs Throne sich versteckt, Wie se von ihres Baters großem Herzen Durch bieses Frankenkönigs frembe Macht Den Frieden heuchlerisch erschleichen wollen; Das hat in mir das tiesste herz emport! — Bas! eine fremde Zunge soll sich kalt Und giftig zwischen Sohn und Bater drängen? Ich soll mit meinem Bater die Bergebung Behandeln, wie ein schlechtes, ird'sches Gut? Sie sind besiegt, sie mögen sich bedingen, Ich war der Sieger, ich ergebe mich.

Peinrich.

Ich werbe irre an ber Menscheit Grenze. Bohun.

Sagt' ich es nicht? Es ift ein großes Berg! Richard.

Du wirst boch Deinen Richard barauf kennen, Daß nicht ber außre Zwang ihn hergeführt. Frey war mein Poitiers, und kam Dein heet, Das die Bretons und Barbengons geschlagen, Und König Ludwigs Macht nach Berneuil trieb, Bereint auf meine kleine schwache Schaar, Mich liebte sie, sie war' mit mir gestorben, Und die erstürmte Beste war' mein Grab; — Mich aber zog die inn're Stimme her; Ich bin gefallen, ich bin tief gefallen, Das ist ber Weg, auf bem ich steigen kann.

Rorners Trauerfpiele.

A K. s. W. III.

Beinrich.

Und was erwartest Du von meiner Strenge? Du haft die Krone nicht allein verlest, Du haft auch frech ein Baterherz zerriffen.

Richarb.

Mein schuldig Saupt leg' ich zu Deinen Füßen, Mein Leben geb' ich frey in Deine Hand. Und waren's leere Traume, die ich traumte Bon meiner Tage lichtem Helbenglanz, Und muß ich sterben, nun, es war kein Traum, Der mir vom schönen helbentod erzählte. — Wenn mir der Bater nie vergeben kann, Freywillig sterbend muß ich ihn versöhnen.

Beinrich.

Und Rofamunde ?

Richard.

War mein guter Engel! Der Sturm der Liebe riß mich in den Abgrund, Da ging das heitre, selige Gestirn,
Das ich im Strudel des Gefühls verkannte,
Rlar in der Wetternacht des Unglucks auf.
Nicht mehr der rohe irdische Besits
War meiner wilden Sehnsucht Ziel und Streben,
Ich fühlt' es tief, die Liebe musse mich
Weredeln, nicht zertreten, und ihr Bild
Schloß einen mag'schen Kreis um meine Seele,
Und ich erwachte aus der wilden Nacht.
Sie wird als eine Sonne meines Lebens
Vorleuchtend wandeln meine helbenbahn,
An ihre Strahlen knüpf' ich meine Sehnsucht,
Rein ist ihr Licht, rein sey auch meine That!

Ich barf fie nicht befigen und ertampfen, Doch meines Lebens Bauber barf fie fenn! Beinrich.

Auf welche Antwort haft Du Dich bereitet? Bar'ft Du jest Bater, fag' mir Deinen Spruch. Richarb.

Ein großes Berg führt stets die gleiche Sprache: Ich bin Dein Sohn, ich ahne Deinen Geist, Ja, Bater, Du vergibst!

Deinrich.

Ja! ich vergebe,

Komm an mein herz, Du junger, wilber held! Dein Fall hat mir die stolze Brust zerriffen, Doch dieses große, selige Gefühl Bep Deinem Siege überwiegt den Schmerz, Und macht mich zu dem glucklichsten der Bater! Richard.

Boblan! In's heil'ge Land gelobt' ich einst Das fromme Bolt ber Christen zu begleiten, Und zu besuchen meines herren Grab, Bon bem ich Kron' und Reich zu Leben trage; Doch Englands Wohl lagt mich mein Seelenwohl Bergessen. Biche Du für mich, mein Richard, Und bete bort für den versöhnten Bater.

Richard.

Die ftolg, wie gludlich machft Du Deinen Cohn!

# Sechster Auftritt.

### Borige. Ein Offiziet.

Seinrich,

Was bringft Du mir?

Dffigier.

Dies Schreiben Deines Kanglers. Wohl eine wicht'ge Nachricht schließt es ein. Die hochste Eile ward mir anbefohlen.

Heinrich (entfaltet das Schreiben)

Bas wird es geben?

Richarb.

Bater , Du wirft blaß !

Bohun.

Um Gottes Willen, theurer Berr! was ift Guch?

Beinrich.

Last fatteln, fcnell! es wankt ein theures Leben!
(Der Offizier geht ab.)

Eleonore ift entflohn, nach Woodstod Nahm fie ben Weg. Gatt, wenn ich fie erratbel

Michard.

Sa! meine Mutter!

Beinrich.

Hich faßt ber Ahnung furchterliches Beben, Und Tobesfchauer bringt auf mich herein! Es ift tein Preis zu boch fur folch ein Leben, Rehm't Kron und Reich, fie muß gerettet fepn! Werft Guch auf's Pferd, last alle Bügel schießen, und galt's mein Blut, nur ihr Blut barf nicht fließen!

(Mue ab.)

# Siebenter Auftritt.

(Gine Dalle im Schloffe von Boobstod. Im hintergrunde ber Sarg mit Canbelabern rings umgeben. Auf bem Sarge bie Beichen ber Ritterwurde: Schwert, Schilb und Sporen 2c.)

Rofamunbe. Johann. Georg. Das Dausgefinde. (Mie in tieffter Erauer.)

Georg ftugt fich auf Johann.

Rofamunde (lehnt an bem Sarge.)

Berklarter Schatten, schaue freundlich nieber, Und tofe unsern Schmerz in sanfte Thranen. Du hast vollendet, Deine Zeit war aus, Und aus bem Kampf gingst Du zum ewgen Siege, Georg.

Da liegt nun Alles, mas ich hochgeachtet, Was ich im heiligsten Gefühl verehrte, Da liegt es hingeopfert, tobt, tobt, tobt! — Das herz schlägt nicht, an bas ich einst begeistert Nach meiner ersten helbenarbeit sant, Die Augen sind gebrochen, die mir freundlich Die stille Bahn zur Zugend vorgeleuchtet, Die hand ist kalt; die mich den Weg geführt, Und mir den Segen gab auf meine Reise. Tobt! todt! Gott! 's ist ein gräßlicher Gedanke, Go ganz geschieden seyn für diese Welt, Nicht mehr der Liebe frommes Wort von den Geliebten Lippen kussend wogzutrinken, Nicht an des Freundesherzens warmem Schlag Den stillen Auf der Seele zu erkennen, So ganz geschieden seyn, so ganz verlassen, So ganz allein auf dieser weiten Erde!

Es ist ein surchtbar schauberndes Gesühl!

### Rosamunbe.

Der Bater hat mich, Dich zu tröften. Komm Gib Deine hand mir über feinem Garg. Ich liebe Dich mit schwesterlichen Liebe, Die brüderliche schlage mir nicht ab.

### S : 0 Fg.

#### 2 meine Schwefter !

#### Rofamunbe.

Sieh, wir fiehen jest Allein ! ich bin ja auch verwaist mit Dir, Und bin ja auch verlaffen ! — Laf uns benn Bereint ben Schmerz ertragen, freuten wir Uns boch vereint in seiner Baterliebe.

#### Johann.

Richt mich vergeßt in Eurem stonen Bunde. Berkoft mich nicht, nehmt meine Liebe an, Sie soll Euch treu, sie foll Euch ewig bleiben ! Rofamunbe, : .

Komm, ichoner Anabe, lege Deine Sand In unfre Sanbe. — Run, verklarter Schatten, Nun ichau' auf uns und fegne Beine Kinder. Lange Paufes

# Achter Auftritt.

, Borige, Sara.

Cara.

Um Gotteswillen, rettet uns Georg! Bewaffnet Bolt bringt in bas Schloß, bie Wachen Am außern Thore find entflohn, sie flurmen Schon in ben Sof! — O rettet, rettet!

Rofamunde,

Rettet !

Bott ! meine Rinber !

Georg.

Sa, Bergatheren !

Die Farbe tenn' ich. Run, bepm großen himmel, Sie follen einen schweren Kampf bestehn! Ich habe mich mit meinem Blut verpfändet, Ich muß sie retten, oder untergehn. Kommt, wadre Britten, kommt! D weine nicht,

Lag mich bas Recht, bas Du mir gabft, erwerben, Mich treibt mein Schwur, mich treibt bie Kinbespflicht,, Der Bruber foll für seine Schwester sterben! (Mb mit ben Knechten.)

# Rennter Auftritt.

### Rofamunde, Johann. Sara

Rofamunbe.

(Johann, ber folgen will, gurfiethaltend.) Bas wollt Ihr, Pring?

Johann.

Ihm nach!

Rosamunbe.

Sepb Ihr von Sinnen ?

Rein, nein, 3hr bleibt !

Johan n. Laft mid, ich muß ihm nach. Rofamunde,

Was foll ber Knabe in bem Mannerkampfe ? Ich laff' Euch nicht!

Johann.

De! hort Shr'6? (Rum Genfter eilenb.)

Rofamunbe.

Sara! Sara!

Sol' mir bie Rinber, fcnell um Gotteswillen ! 2ch , meine Rinber ! meine Rinber !

Gara (ab.)

Johann.

Sal.

Da kampfen sie! Georg ficht wie ein Lowe, Die kleine Schaar steht kuhn und felsenfest! Die Feinde weichen. —

Rosamunbe.

Feig find alle Buben!

Johann,

Gerechter Gott!

Rosamunde.

Was ist's ?

Johann.

Georg fturat in bie Rnice !

Rosamunde,

Ift er verwundet ?

Johann.

Tobtlich! Gott, er fallt; Und triumphirend brechen die Berrather Ueber die Leiche sich die Morderbahn. Sie fturmen in bas Schloß.

Rosamunde.

3ch bin verloren !

Johann.

Noch bist Du's nicht. Ich fuhl' der Reste Geist In meiner Brust. Ich bin ihr Erbe. Ha! (Das Schwert vom Sarge reißenb.) Der Bater gibt bas Schwert, ber Cohn bas Bepfpiel,

Sie führen mich jum erften helbenwerte! Auch mir kann Gott ben Sieg verleih'n, auch mir! Der Arm ift schwach, das herz fühlt Riefenftarte! (Er fturzt auf bie Thure ju.)

# Behnter Auftritt,

Borige. Armand mit Anechten, bann Eleonore.

Johann.

Burud, Berrather !

Armand.

Pring, ergebt Guch!

Joban n.

Nur

Im Lobe! (Sie fechten.)

Armand,

Schont bie Anabenfauft !

Johann,

Du folift

Sie fühlen ! (Sie fedien)

Armanb.

Rafenber !

Gleonore.

(Won auffen.)

Was halt Eud auf?

Rasch in die Zimmer!

Armand.

Prinz Johann vertheibigt Bie ein Verzweifelnder die Thure.

Gleonore.

Lagt boch feben,

Db auch fein Schwert fur mich geschliffen ift. (hervortretenb.)

Ergib Dich , Anabel

Johann.

Simmel! meine Mutter! (Stürzt jur Thure binaus.)

Rofamunbe.

Die Königin? — Muth, Rosamunde, Muth!

Befest die Gange, bag une nichts entfomme. Armand (aebt ab.)

Eleonore.

Bo ift die Buhlerin? — Sa! ift fie das?' Rofamunbe.

Den fuchft Du, Konigin?

Eleonore.

Dich, Dich allein!

Dich auf ber weiten Erbe, Dich allein! Rofamunbe.

Du haft Dir furchterliche Bahn gebrochen!

#### Eleonore.

Alfo fur biefe ward ich aufgeopfert ? Die Larve machte mich gur Bettlerin ?

Rofamunde.

Ich nahm Dir nichts. War bas Dein Eigenthum, Bas Du noch nie besessen und genossen? Mir nahmst Du alles, schulblos führte mich Ein falscher Wahn zum Gipfel alles Gluds, Ich bin erwacht, Du hast mich aufgebonnert, Und schaubernd stand ich in ber Wirklichkeit, Bis ich, mich opfernd, meine Schuld verklatte.

#### Eleonore.

Bergebne Seuchelen, Dein Spiel ift aus, Der nachsten Stunde weih' ich Deine Seele!

Rosamunde.

Ich bin in Deiner , Du in Gottes Hand , Bollbringe , was Du darfft , ich kann's nicht hinbern.

#### Eleonore.

Bift Du auch ftolg, verwegne Buhlerin ? 3ch habe Mittel, biefen Stolg zu brechen.

Rofamunbe.

Du nennst es Stoly, nenn's lieber Eitelkeit. Ich weiß, was mich von Deiner hand erwartet, Und nicht ben Sieg gonn' ich Dir, Konigin, Daß ich als Brittin zittte vor bem Tobe!

Eleonore.

Weißt Du es fo genau, was ich Dir will? Rofamunde.

In Deinen Augen fieht's mit glub'nden Bugen,

Es zittert Dir mein Urtheil auf ber Lippe; Doch sieh, ein stilles, freudiges Gefühl Mußt Du mir wider Willen doch gewähren. Rechtfert'gen kann sich heinrich nimmermehr; Doch Deine That entschuldigt sein Gewissen. Nur heller bricht burch Deine Nacht sein Tag!

Eleonore.

Was, Dirne! wagst Du's noch, mich zu verhöhnen ?

Rofamunde.

Du kannst mich tobten laffen, Konigin,
Ich werbe niemals mein Gefühl verläugnen.
Ich fehlte, ja, boch wissenlos. Ich brachte,
Als ich ben Wahn erfuhr, mich selbst zum Opfer.
Die Schuld ist frey, der Himmel ist verschnt,
Und Deinen Dolch erwart ich ohne Schaubern.
Haft Du gehofft, daß ich um's Leben bettle?
Du irrst Dich, Königin! ich bettle nicht,
(Sten tritt mit ben Lindern aus der Seitentbüre.)

(Sara tritt mit ben Rindern aus der Seitenthure.) Und bin gefaßt — Gott! meine Rinder!

# Gilfter Auftritt.

Borige. Cara. Die Rinber.

#### Eleonore.

Sa!

Sind das die Rattern ? Reift fie von ihr los!
(Die Knechte wollen ihr bie Kinder entreifen, die fich
feft an die Mutter klammern.)

Rorners Trauerspiele. R. s. W. HI.

Rofamunbe.

Rur mit bem Leben nimmft Du mir bie Rinber!

Gleonore.

Sehorcht ! ..

Rofamunbe.

Gerechter Gott! — Barmherzigkeit! . Du bift auch Mutter! laß mir meine Kinder!

Cleonore.

Ift bas Dein Stols, verwegnes Beib? Rofamunbe.

Rannst Du

Spott treiben mit bem heiligsten Gefühle ? ..................

Dehmt ihr bie Rinber !

Rosamunbe

(wirft fich, die Rinder fest umfdlingend, Gleonoren ju Bufen.)

Gott! Zu Deinen Füßen Lieg' ich, erbarme Dich! laß mir die Kinder! — Wenn Du noch menschlich fühlst in Deiner Bruft, Wenn Dich ein Thier der Wäste nicht geboren, Wenn der Hyane Milch Dich nicht gefäugt, Barmherzigkeit! Hat doch einst einen Lowen Das Jammern einer Mutter so durchdrungen, Daß er den heil'gen Raub ihr wiedergab, Kannst Du grausamer seyn, und bist doch Mutter?

#### Eleonore.

Die Rattern find gefahrlich wie bie Schlange, Ein rafcher Druck macht mich von bepben fren.

#### Rosamunde.

Gerechter Gott! — was ist benn ihr Verbrechen? Noch keinen Traum nur haben sie beleidigt, Laß ihnen boch bas arme kleine Leben, Nicht: weniger kann man ben Menschen schenken, D laß es ihnen! — Nenne mir ein Thal, Wo ich mich vor bem Könige verberge, Laß mich in Durftigkeit, in Armuth schmachten, Nur laß mich leben, laß die Kinder mir, Und seben Tag bet' ich für Deine Scele, Und segne Dich im letten Augenblick.

#### Gleonore.

Dentft Du mich fo ju fangen, Beuchlerin ? Reift ihr bie Rinber von ber Bruft!

Rosamunde.

Barmbergigfeit!

(Es geschieht.)

Eleonore.

Umfonft, Dir hat die Todtenuhr geschlagen! Gebt ihr den Becher! — Trinke! (Gin Knecht reicht Rosamunden ben Becher.)

Rofamunbe.

Sift?!

· Cleonore.

Rur fcmell!

Denn fterben mußt Du boch!

Rofamunde.

3d trinte nicht !

Eleonore.

Du trintft! wo nicht, fo ftof' ich biefen Dolch

In Deiner Kinder herzen ! (Reift bie Kinder an fich, und fest ihnen ben Bold auf bie Bruft.)

Die Rinber.

Mutter ! Mutter !.

Eleonore.

Bable! mein Dolch trifft gut.

Rosamunbe.

Salt ein! ich trinfe!

(Sie trinft ben Becher,)

Eleonore.

Es ift gefcheh'n ! - Bas fchaubert's mich ?

Rofamunbe,

Ich fühl's

An meines Bergens wilbemportem Schlage, Es hat balb ausgeschlagen. Laß mich noch Die Paar Minuten Mutter fenn, ich werbe Rur kurge Zeit jum letten Segen brauchen.

Eleonore

(läft bie Rinder mit abgewandtem Gefichte los.)

Ein Rinb.

Ach Mutter, bift fo blag.

Das Unbere.

Gep beiter .

Wir mochten es gern auch fepn.

(Auf ben Sarg zeigenb.)

Sieh nur an,

Wie dort ble vielen Rergen froblich ichimmern.

Rofamunde. (Anieer amifchen ihren Rindern nieber.) Raßt mich, — es ist bas lettemal, tast mich! So! Aniet auch nieber, faltet Eure Banbchen ? Und betet still um Gottes em'ge Hulb. Er segne Euch mit seiner schönsten Liebe. Er segne Euch zur höchsten Erbenfreube, Lebt bessre Tag als bie Mutter lebte, Sept glucklicher, als Guer Bater war.

Die Rinber.

Beine nicht , Mutter!

Rofamunbe.

Da! Dein Gift ist schnell,

Ich fühle meine letten Pulfe ftoden. — Ruft mich noch einmal, Rinder, noch einmal, Und bann lebt wohl, der himmel fep Euch gnabig! (Sie fintt gusammen.)

Sarg.

Sie fintt! fie ftirbt!

Refamunbe.

Erbarm' Dich meiner Kinder, Laf fie nicht bufen , was die Mutter that! D, laf fie leben und ich will Dich fegnen!

# 3molften Auftritt.

Borige. Armand. Dann Beinrich. Rischard. Bohun und Johann.

Armanb.

Wir find perloren! Ronig Beinrich tommt!

Eleonere.

Mich mollt' ich rachen , und ich rachte ibn! Se inrich (tommt mit ben anbern.)

Wo ist fie? Ha!

Sara.

Bu fpat, fie ift vergiftet! Seinrich.

Giftmifchetin !

(Stürst auf Eleonoren,) Dafür gahlt biefes Schwert! Rofamunbe

(rafft fich mit ber letten Rraft auf, und reift bemt beinrich bas Schwert aus ber Sanb.)

peinrich, vergib ihr, ich hab' ihr vergeben. (Sie finft gurammen.)

Richard und Johann (fangen fie knieend aus.)

. Richard.

Beld ein Gefcopf!

Seinrich. Sie lebt noch! rettet, rettet! Rofamunbe.

Es ift gu fpat.

٠.

Die Rin ber.

D Mutter! Mutter! (Gid fiber Sie werfenb.)

Rofamunde.

Gott!

In Deinen Schut befehl' ich meine Kinder, In Deine Sand befehl' ich meinen Geift!
(Gie fliebt.) Richarb.

Der Simmel flegt!

Eleonote.

Die Bolle fteht vernichtet !

Beinrich.

Ronig ber Ronige, Du haft gerichtet !

(Bahrend ber Gruppe fallt ber Borhang.)

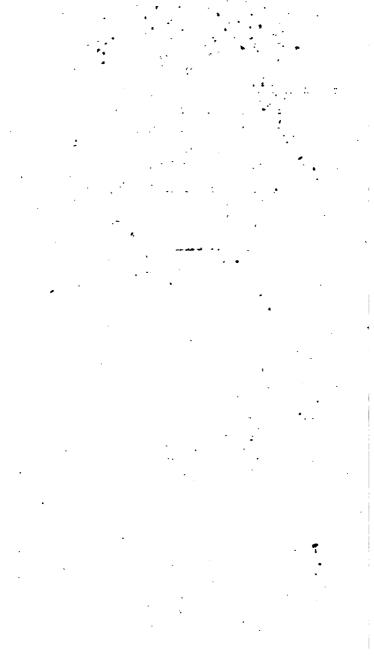

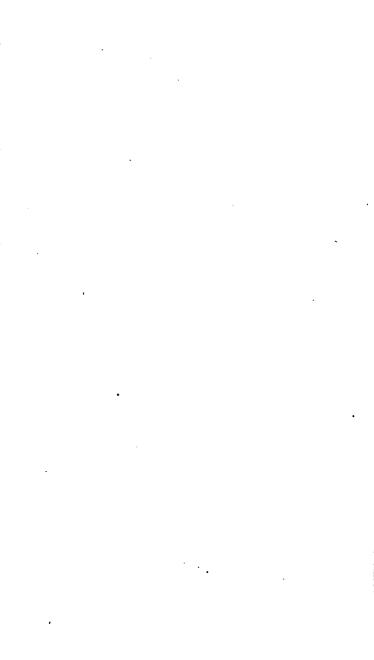

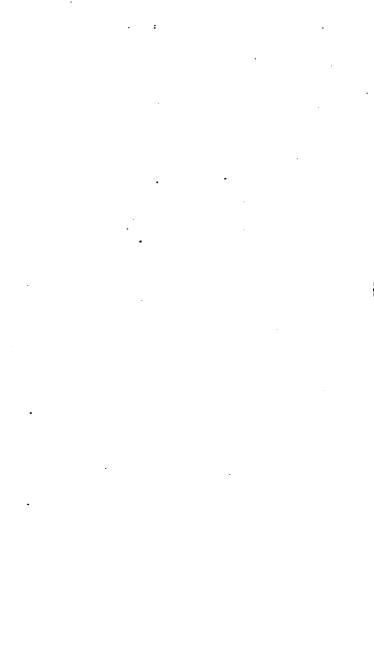

•

